

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



3425:235

### HARVARD COLLEGE LIBRARY



George Schünemann Jackson
FUND

for the purchase of books on Social Welfare & Moral Philosophy



GIVEN IN HONOR OF HIS PARENTS, THEIR SIMPLICITY
SINCERITY AND FEARLESSNESS



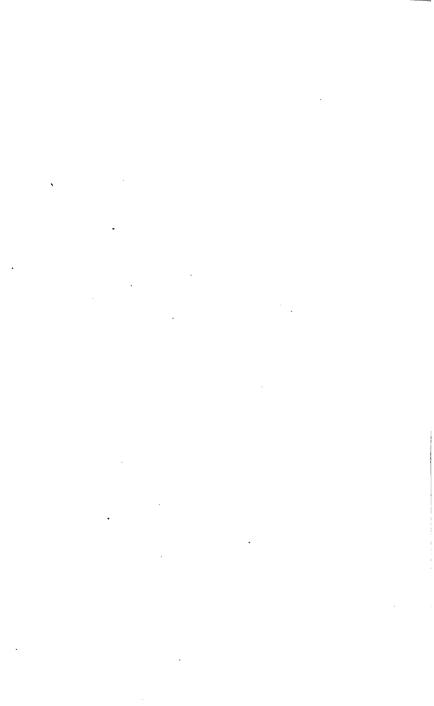

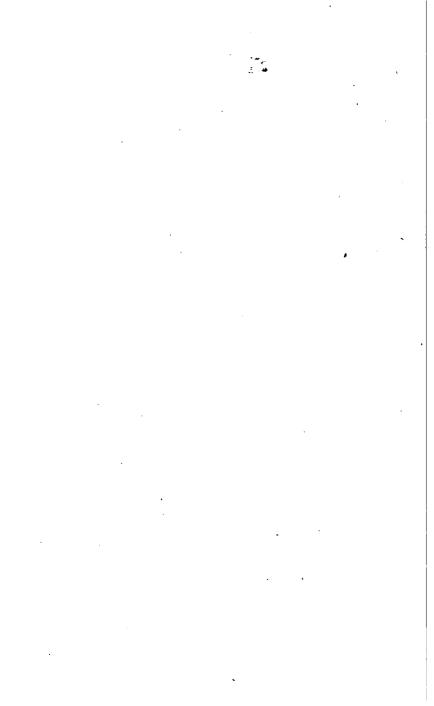

Colt.

## Begel

OTHICA

in philosophischer politischer und nationaler Beziehung

für bas beutsche Bolf

bargeftellt

nod

Dr Rarl Röftlin Brofeffor an ber Univerfitat Lubingen.

Tübingen, 1870.

Berlag ber S. Laupp'iden Budhandlung.

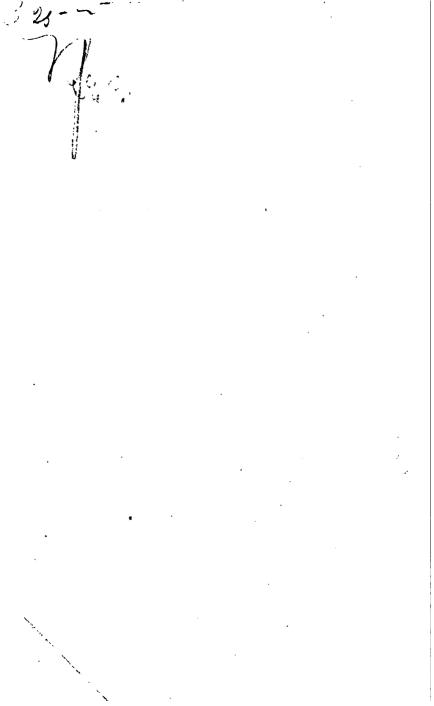

hegel.



## Hegel

ø

# in philosophischer politischer und nationaler Beziehung

für das deutsche Volk

bargeftellt

nad

Dr. Rarl Röftlin Profeffor an ber Univerfitat Tubingen.

Enbingen, 1870.

Berlag ber D. Laupp'schen Buchhandlung.

Phil 3425, 235

HARVARD COLLEGE LIBRARY JACKBON FUND Jan 11/19 2-7

oC

#### Borwort.

Das Jahr 1870 foll uns eine Geburtsfeier Begel's und ein ihm an dem Hauptorte seiner Birksamkeit zu sețendes Denkmal bringen. Die hier vorliegende Schrift über ihn und seine Lehre ift zunächst veranlaßt worden burch die Ueberzeugung, es werbe passend sein, daß auch bom Lande seiner Beimath aus etwas zur Erinnerung an ihn geschehe. Die Hauptabsicht berselben ift jedoch bie, burch eine für jeden Gebildeten fagliche Darftellung der Philosophie Hegel's, sowie durch eine vollständige Busammenfassung seiner politischen Anschauungen und seiner Ansichten von der deutschen Ration, Diefer ihren letten großen Denker näher zu bringen, als er es ihr bisher meiftentheils gewesen ift. Langjährige Vertrautheit mit den Werken Segel's gab mir ben Muth, eine Popularifirung feines Spftems zu magen, ber Schwierigkeiten ungeachtet, welche es durch Inhalt und Form einer solchen in den Weg zu legen scheint. Wenn sich diese Popularifirung, wie mir gleich von Anfang an feststand, nicht burchführen ließ ohne Berücksichtigung ber Borgänger Hegel's, so konnte es mir nur erwünscht sein, mit ihm Derer, auf beren Schultern er steht, zu gedenken, und zur Erinnerung auch an ihre Berdienste um deutschen Geist und deutsche Bildung vielleicht etwas beizutragen.

Verwunderung wird es wohl bei Manchem erregen, bei Hegel so zahlreiche Aussprüche und so aussührsliche Erörterungen über die deutsche Nation zu sinden. Als deutschen Nationalphilosophen erkannte man Hegel allerdings lange nicht; aber das geschah nur deswegen, weil er Urtheile über seine Volksgenossen fällte und Ansforderungen an sie stellte, welche erst jetzt verstanden und gewürdigt werden können, seitdem die Joee, daß auch der deutschen Nationalität eine Weltstellung gebühre, lebendig geworden ist. Der Liberalismus konnte Hegel nicht eigentlich begreisen und hatte in einzelnen Punkten wirklichen Grund zu Einwendungen gegen ihn; der Nationalismus dagegen wird ihm gerecht werden.

Daß ich in dieser Hegel zu Ehren versaßten Schrift gegen manche Urtheile über ihn, die mir ungerecht ersicheinen, ernstlich auftrete, wird man natürlich finden. Gern hätte ich diese Polemik vermieden; aber sie war nicht zu umgehen, wenn der Darstellung und Bürdigung von Hegel's Wesen und Wirksamkeit die gehörige Vollskändigkeit gegeben werden sollte.

Tübingen 12. Juli 1870.

Der Verfaffer.

## Inhalt.

|                                                    | Cent                   |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| Ginleitung                                         | 1-3                    |
| Hegel als Philosoph                                | 4-126                  |
| Die Vorgänger Hegel's: Leibniz, die englischen     |                        |
| Empiristen, Kant, Fichte, Schelling                | 11-29                  |
| Hegel's Leben                                      | 3036                   |
| Die Grundgebanken seines Philosophirens            | 36 - 59                |
| Das Spstem                                         | 59105                  |
| Logik: das Absolute, die Jdee                      | <b>59</b> — <b>6</b> 3 |
| Naturphilosophie                                   | 64 - 66                |
| Geistesphilosophie                                 | 66 - 105               |
| Der prattische Geist : Recht, Sittlichkeit, Fa-    |                        |
| milie, Bolk, Staat                                 | 67-82                  |
| Der absolute Geift: Kunft, Religion, Phi-          |                        |
| losophie                                           | 82-105                 |
| Die philosophischen Schriften, Borlefungen und     |                        |
| Abhanblungen Hegel's                               | 105111                 |
| Sein Gesammtverdienst um Weltanschauung und        |                        |
| Wiffenschaft                                       | 111-118                |
| Seine Stellung zur Empirie und Naturforschung      | 118-126                |
| Segel als Politifer                                | 127-149                |
| Bolitische Schriften                               | 130-131                |
| Lehren über Staatsverfaffung, Monarchie, ftan-     |                        |
| dische Repräsentation                              | 131-146                |
| Verhältniß zwischen Staat, Religion u. Philosophie | 146149                 |
| Segel in feinem Berhaltniß gur beutiden Ration     | 150-195                |
| Kritik politischer und nichtpolitischer beutscher  |                        |
| Nationaleigenthümlichkeiten                        | 154-165                |
|                                                    |                        |

### VIII

| Exposition bes positiven Wesens und Werthes      | Seite   |
|--------------------------------------------------|---------|
| beutscher Rationalität                           | 165—174 |
| Berhalten Hegel's jur beutschen Zeitgeschichte . | 174-195 |
| Ibee beutscher Rationaleinheit                   | 174-175 |
| Erklärungen gegen bie Ropirung frangöfischen     |         |
| Staatswesens                                     | 175—176 |
| Stellung Begel's jum Rrieg von 1806 und ju       |         |
| Rapoleon                                         | 176—187 |
| ju ben Befreiungstriegen und ber Reuge-          |         |
| ftaltung Deutschlands                            | 187-189 |
| ju ben Freiheitsbeftrebungen feit 1815 .         | 189195  |
| Begel über bie Stellung ber Philosophie gur      |         |
| Rufunft                                          | 195197  |
| liablia und Salus                                | 198-203 |

Die Zeiten haben aufgehört, in welchen die Philosfophie eine angesehene und einflußreiche Macht im Reiche bes Geistes war, und ihre einzelnen Systeme die Aufmerksamkeit, die Theilnahme, die Zus oder Abneigung ber ganzen gebildeten Welt auf sich zu ziehen pflegten.

Aber deß ungeachtet ift die hohe Stellung nicht vergessen, welche während bes achtzehnten und ber ersten Bälfte des neunzehnten Jahrhunderts die deutsche Philosophie in der Entwicklung des modernen Lebens ein= nahm; es ift nicht vergeffen, was fie, Sand in Sand mit der gleichzeitig erblühenden vaterländischen Literatur und Poesie, für beutsche Bildung geleiftet und zum Ruhme deutschen Geistes beigetragen hat. 3m Gegen= theil: wir sehen, daß Deutschland neben seinen Dichtern auch seinen Denkern eine anerkennende Erinnerung bemahrt, und daß es die Bewahrung einer folchen zu Demjenigen gahlt, was eine Nation, welche fich selber ehren will, nicht zu unterlassen gemeint sein kann. Nachdem im Jahre 1859 in allen beutschen Gauen eine großartige Feier des Geburtstag's Schiller's vorangegangen war, fam 1862 die Reihe an den Philosophen Fichte, 1868 an den Philosophen und Theologen Schleiermacher. Auch das gegenwärtige Röftlin, Begel.

Jahr bringt uns einen solchen Gedenktag, den Gedenktag desjenigen deutschen Denkers, welcher, durch die umfassende Ausdehnung, die er der Philosophie über alle Zweige des Wissens gab, durch den fruchtbaren Zusammenhang, in den er sie mit dem wirklichen Leben setze, und durch das Ansehen, zu dem er sie ebendamit seiner Zeit erhob, ganz besonders dazu angethan ist, daß an seinen Namen sich eine Wiedererinnerung an Dasjenige knüpse, was einst deutsche philosophische Geistesarbeit erstrebt und geleistet hat.

Dieser Denker ist der Philosoph Hegel, geboren am 27. August des Jahres 1770.

Die Abkehr des Geistes der Gegenwart von der philosophischen Spekulation zur naturwissenschaftlichen Betrachtung der Dinge hat bewirft, daß der beftimmtere Inhalt ber philosophischen Systeme ber Bergangenheit ihr mehr ober weniger in die Ferne gerückt, ja vielfach ganz aus ihrem Gesichtsfreis verschwunden ift. Namentlich gilt dieß von der Lehre Begel's. So groß das Aufsehen war, das sie zu ihrer Reit hervorrief. so weitgreifend und tiefeinschneidend insbesondere die Bewegungen gewesen sind, zu welchen sie auf dem Gebiete der Philosophie der Religion und der hiftorisch= kritischen Theologie den Anftoß gab, so sehr stand fie, in Folge der zu äußerster Strenge der Abstraktion gesteigerten logischen Darstellung, zu welcher ihr Urheber sie durchgearbeitet hatte, schon damals in dem Rufe höchster Schwerverständlichkeit; und auch jest noch trägt die Schwierigkeit der Form, welche fie an sich hat, dazu bei, daß eine nähere Bekanntschaft mit ihr in einer Weise auf kleinere Rreise beschränkt ift, welche der welthistorischen Bedeutung, in der sie dasteht, tei= neswegs entspricht. Darum ift es vielleicht nicht über= fluffig, wenn zum Gebenkjahre Begel's eine fagliche Darftellung Desjenigen, was er gebacht und gelehrt hat, erscheint. Ich habe eine solche unternommen, weil ich zu Denen gehöre, welche zwar zu allermeift von Begel selber gelernt haben, daß die Wissenschaft nie stille steht, sondern raftlos vorwärts schreitet, welche aber bekungeachtet seiner Lehre ihrem wesentlichen Ge= halte nach einen bleibenden Werth für die Philosophie, wie für die Geiftesbildung überhaupt, zuerkennen zu dür= fen glauben, und nicht minder, weil ich die Ueberzeugung habe, daß gera be in jetiger Zeit Begel's Anschau= ungen vom Entwicklungsgange des Menschengeschlechts. besgleichen seine Auseinandersetzungen über Staats= und Bölkerleben, und noch mehr die von ihm ausge= iprochenen Ansichten über Wesen, Charafter und Beftimmung der deutschen Nationalität Anspruch auf befondere Beachtung haben.

Wir ordnen unsere Darstellung unter folgende Gesichtspunkte: erstens Hegel als Philosoph (nebst dem Historischen über seine Persönlichkeit und seinen Lebensgang), zweitens Hegel als Politiker, drittens Hegel in seinem Verhältniß zur deutschen Nationa-lität.

### I. Hegel als Philosoph.

Das System Hegel's steht nicht isolirt; es ist vielmehr das lette Glied und Endergebniß einer längeren Entwicklung, welche die Philosophie vor ihm, hauptsächlich auf deutschem Boden, durchlausen hatte; es empfängt ebendarum nur dann volles Verständniß, wenn man es innerhalb dieses seines geschichtlichen Zusammenhangs betrachtet. Somit wersen wir zunächst einen Rückblick auf die philosophischen Systeme, welche ihm vorangingen, und aus welchen es selbst hervorgewachsen ist.

Wenn wir auf die Anfänge der modernen Zeit und ihrer Wissenschaft zurücksehen, so tritt uns in denselben eine Erscheinung entgegen, welche für den in philosophischen Dingen so sehr ernüchterten und resignirten Standpunkt der Gegenwart etwas Wundersbares, ja sast Unbegreisliches hat: es tritt uns entgegen ein von aller Energie, welcher der Menschengeist fähig ist, getragenes Bestreben, durch die Kraft der denkenden Bernunft das gesammte Keich des Daseins, sowohl die Tiesen des göttlichen Wessens, als die Gesetze und Kräfte der Natur und der

Beifterwelt, zu erkennen. Co gablreich vom Beainn der Neuzeit an vor Allem die einzelnen. Ent= bedungen und Erfindungen in den speciellen Biffen= schaften, wie namentlich in Physik, Astronomie und Mathematik, gemesen find: überall strebte man damals über dieses Einzelne sofort auch wieder hinaus zum großen Ganzen mit jener Zuversicht und Rühnheit, wie sie jugendlichen, zu neuem Leben erwachten Epochen System reihte sich an System, wie einst im eigen ist. alten Griechenland; fämmtliche gebildete Nationen Europa's betheiligten sich in regem Wetteifer und stellten ihr Rontingent von Streitern für die Sache der Spetu-Diefe philosophische Bewegung hebt an im lation. fünfzehnten Jahrhundert und geht unaufhaltsam ihren Weg fort durch die folgenden; zuerst freilich vielfach trüb, phantastisch, mystisch verworren, allmälig aber sich läuternd und abklärend, ohne jedoch an Kraft und Frische einzubüßen. Etwas langsamer als in ben übrigen Ländern und in weniger ununterbrochenem Buge schritt die philosophische Spekulation in Deutschland voran; die Reformation und die ihr folgenden Streitigkeiten und Rriege brangten die Philosophie zurück; aber endlich erhob auch sie in Deutschland ihr Haupt: zwei Jahre vor der Beendigung jenes dreißigjährigen Schreckenskampfes, der die deutsche Nation vernichten zu wollen schien, ward in Leipzig der Mann geboren, welcher Deutschland eine Philosophie gab; biefer Mann war Gottfried Wilhelm Leibnig, eines

der begabteften und umfassendsten Genie's, welche die Geschichte ber Wissenschaft aufzuweisen hat. Dbwohl felbst Mathematiker ersten Rangs und Kenner und Forscher in allen Zweigen ber Naturwissenschaft, war Leibnig nicht befriedigt von den Lehren seiner nächsten außerdeutschen Vorgänger, welche die äußere und innere Welt allzusehr vom Standpunkt einer blos mechani= ich en und daher starren und todten Naturbetrachtung angesehen hatten; im Gegensate zu ihnen stellte er bie große Ibee auf: Das gange Universum ift nichts Anderes, als ein Syftem lebendiger Rräfte. Rur dem blöden Auge, das blos die Oberfläche sieht. erscheint die Welt als todte Masse, als rober Stoff, als Materie, welche lediglich von außen her beweat werden kann. Je mehr wir uns die Muhe nehmen, ben Dingen wirklich uns zu nähern und einen Einblick in sie zu gewinnen, desto mehr finden wir, daß es überall im Innern und Innersten sich lebendig regt, daß in allen auch den kleinsten Theilen der Dinge Leben ift, und daß eben daher jede Gattung von Besen, wie sie auch heiße und sei, ihre eigene Art von lebendiger Thätigkeit hat. Ueberall, nicht im Menschen nur, ift das Streben vorhanden, da zu sein, sich als daseiend zu empfinden, und sich mit der umgebenden Belt in Beziehung zu seten; ber fichtbare taftbare Stoff ober die Materie ist nur die äußere Erscheinung der Dinge, bahinter ift überall jene Energie bes Lebens, überall Beseelung. Diese seelenhaften Kräfte, welche im Innern der Dinge wirken, sind nun freilich sehr mannigfaltig und verschiedenartig. Auf den niederen Stufen ber Schöpfung find auch die wichtigften und wirksamsten unter ihnen, die Seelen der organischen Wesen, noch nicht aufgeschlossen zu berienigen Rlarheit des Empfindens und des Denkens, wie sie die Seele des Menschen besitt; die Seele der Pflanze, die Seele des Thiers ift noch unbewußt, eine schlafende, eine träumende Seele; nur im Menschen erhebt sich die Seele zum Bewußtsein, und felbst da noch nicht gang, da Vieles in unfrem Innern vorgeht, mas uns verborgen und dunkel bleibt, und da desgleichen die Welt draußen keineswegs in einer Alles offenbarenden Rlarheit vor uns liegt, sondern nur allmälig von uns einigermaßen erfannt werden fann; erst in höhern Intelligenzen, als der Mensch hier auf Erden es ift, wird der Geift gang frei, erft in ihnen besitt er das durch nichts mehr gehemmte und getrübte Licht eines Erkennens, das überall durch das Aeußere zum Innern hindurchdringt und zum hellen Anschauen der ganzen Wesens= und Daseinsfülle bes Universums gelangt. Allein diese Ungleichheit der Seelen, diese Unterschiede unter ihnen sind nicht, wie man etwa glauben könnte, ein Mangel ber Schöpfung; im Gegentheil: biese fo zahlreichen Unterschiede unter ihnen sind dazu da, daß Die Welt eine vollkommene Welt fei; eine vom Niedern zum Söhern allmälig auffteigende Stufenreihe von Rreaturen mußte die Welt fein, wenn fie Alles,

was in's Dasein treten konnte, wirklich in sich enthal= ten, wenn sie alle möglichen Formen des Lebens wirklich in sich befassen, wenn sie hiedurch ein Banges. bem nichts fehlt, ober ein "vollkommenes" Universum sein sollte. Und dazu kommt weiter, daß jede Gat= tung von Wefen eben mit ihrer besondern Gigenthum= lichkeit auch ihre eigenthümliche Vollkommenheit oder Schönheit hat und durch fie zur Vollkommenheit des aroken Ganzen ihren Beitrag gibt, und begaleichen. daß jeder Gattung eingepflanzt ist nicht blos der Trieb ba zu fein, sondern auch bas Streben immer mehr au werden und gu fein, das Streben ftets vollkommener zu werden und so auch die Vollkommenheit bes Ganzen ftets zu mehren. Alle Substanzen ftreben unaufhaltsam einem immer vollendetern Leben und Wirken zu in der unendlichen Fülle des Raumes und ber Zeit; unzählig viele find bereits zur Bollendung gelangt; aber gerade darum, weil sie unendlich an Menge und an verschiedener Art sind, sind ebensoviele noch im Abgrund verborgen und schlummern in der Tiefe; auch sie mussen erwachen und eine höhere Stufe erreichen; keine Rraft, welche da ist, geht je verloren; alle Seelen dauern, und ebenso alle Handlungen und Thaten, welche sie vollbringen, alle Gegenwart ift Reim einer unendlichen Zukunft, eine in's Unermeß= liche fruchtbare Aussaat für die Ewigkeit. Freilich fehlt es überall auch nicht an Sindernissen und Storungen ber Vollkommenheit, die in der Welt ist; die

Menge der Wesen drängt sich und stöft sich durch ihr Rebeneinandersein im Raume, der Geift verquält fich in der Sorge für die niedern Lebensbedürfnisse bes Leibs und vergißt barüber seine höhere Bestimmung. die Blindheit des Unverstandes und der Leidenschaft arbeitet dem Streben nach Vollkommenheit mit den= selben Rräften entgegen, welche baffelbe eigentlich befördern sollten. Aber alle diese Unvollkommenheit verhindert das Bollkommensein und -werden des großen Ganzen nicht. Im Gegentheil: auch aus dem Uebel folgt schlieflich überall das Gute: man sieht 3. B. was gut sei, desto gewisser ein und sehnt sich desto eifriger barnach, je mehr man bas Schlimme in seiner Schädlichkeit erkannt hat; überall muß Gegensat fein; wer nicht Bitteres schmeckte, weiß Suges nicht zu schätzen; wer nie Rrantheit sah, erkennt nicht die Berr= lichkeit der Gesundheit; Diffonang erft macht harmonie genufreich, Schatten erhöht die Farben; wären alle Wesen schon vollkommen, so ware die Welt ein unschönes Einerlei, weil kein Unterschied in ihr ware; nicht alle Wesen können Götter sein; durch vieles Bose wird weit mehr Nühliches erreicht, als es ohne jenes möglich gewesen mare. Man darf geradezu sagen: Belt, wie sie ift, ift die beste, welche sein konnte, wenn einmal eine aus endlichen Wesen bestehende Welt zum Dasein kommen sollte, Gott hat die beste Welt unter allen Welten, welche möglich waren, geschaffen. Und dafür, daß das Gleichgewicht und das Nebeneinanderbestehen der Dinge nicht aufgehoben werde, dafür ist gesorgt: aller Störungen ungeachtet wirkt schließlich Alles einstimmend unter sich zusammen, die Welt ist innerlich umschlungen und zusammengehalten durch das unsichtbare Band einer durch Alles hindurchsgehenden Harmonie; sie ist kein Chaos, sondern ein Kunstwerk der göttlichen Intelligenz, in welchem alle Räder ebenso sicher in einander greisen, als sie stetz in rüheloser Bewegung und in dem unaushaltsamen Drange, immer höher und höher zu rücken, begriffen sind.

Dieß war die Philosophie, mit welcher die Reihe ber beutschen Systeme ber Spekulation begann. Bewiß eine Philosophie, werth der allgemeinen Berbrei= tung, welche ihr in Deutschland zu Theil wurde. eröffnete eine Ansicht vom Universum, ebenso anregend für das Gefühl und die Phantasie durch die Sinwei= sung auf die überall um uns her im Innersten der Dinge arbeitenden lebendigen Kräfte, als beruhigend und erhebend für den Geift durch die Idee, daß Voll= kommenheit aller Wesen, und zwar Vollkommenheit burch eigenes freies Streben eines jeden, der Zweck der Belt fei. Sie war besgleichen bazu angethan, bie verschiedensten Anschauungen und Bestrebungen versöhnend mit einander zu verknüpfen: fie stellte das selbst= bewußt geiftige Leben oben an, aber fie wußte ebenso bie Natur zu würdigen und für fie zu begeistern, indem fie auch fie lebendig auffaßte und auf den unendlichen

Reichthum des Lebens in ihr hinwies: sie zeigte ber Naturwissenschaft den richtigen Weg, indem sie nicht ein unfruchtbares Konstruiren aus willfürlichen Allgemeinbegriffen, sondern eine gründliche Untersuchung bes Einzelnen bis in feine letten und feinften Wurzeln und Kafern hinein und die genaue Erforschung der in ben verschiedenen Naturgebieten thätigen besonderen Kräfte als das Wahre hinstellte; sie schloß zudem auch feine Entzweiung des philosophischen Denfens mit dem religiösen in sich, sondern sie stand mit demselben im Wesentlichen in beruhigter Uebereinstimmung. besonders aber war sie fruchtbar für das praktische Leben: benn fie lehrte: Bertrauet barauf, baf bie Welt im Fortschreiten zum Beffern begriffen ift, arbeitet unverdroffen daran, euch felbst und die Dinge um euch bem Ideal der Vollkommenheit näher zu bringen, suchet Alles, was dazu irgend bienen kann, mit allen Kräften zu befördern. Voltaire verspottete die Meinung, daß Die Welt die beste sei, geistreich frivol in seinem Candide: aber die Tüchtigen unter den Deutschen dachtent und handelten im Geift der Leibnig'ichen Lehre. ihrem Boden ftand namentlich Lessing, und gelangte von ihr aus zu seinen Anschauungen über die allmälige "Erziehung des Menschengeschlechts" von der Stufe findlicher Unmündigkeit heran bis zum reifen Mannes= alter der die Wahrheit selbstständig erforschenden und erkennenden Vernunft. Ebenso murde Schiller in seiner Jugend in die von Leibnig begründete Philofophie eingeführt, und hing ihr mit dem ganzen Feuer= eifer an, mit welchem er Alles ergriff, was ihm eine ideale Anschauung vom Wesen und Zwecke der Welt Daß der Mensch dazu bestimmt sei, "seine Rrafte durch Betrachtung des göttlichen Weltplans zu üben". jur Bolltommenheit ber Beifterwelt bas Seine beizutragen, durch unneigennützige Liebe die Harmonie in der Schöpfung zu befördern, dief ist bas Grundthema sowohl seiner Reden, als seiner wissenschaftlichen Arbeiten aus der Zeit, welche er in der Akademie zu= brachte. Und auch poetisch ward er von dieser Philo= sophie inspirirt in einem Grade, wie von keiner andern, ber er später anhieng. Jenes Jugendgedicht "die Freundschaft", welches den allen Geiftern eingeborenen Drang nach Bollenbung, nach Unnäherung an die Unendlichkeit der Gottheit, der "großen Geistersonne", bie Alles zusammenhält, und die Seligkeit des gemein= samen Aufstrebens zu diesem hoben Ziele mit dem ganzen dithprambischen Schwunge des Schiller'schen Genius feiert, ift der redende Beweis der begeifternden Rraft, welche die Leibniz'sche Philosophie auch damals noch gerade auf die Besten und Tüchtigsten ausübte. Allerdings that Schiller aus seinem Eignen noch etwas hinzu. Er konnte sich nicht beruhigen bei der Art und Weise, wie die Leibniz'sche Schule die Gottheit und die Welt als zwei einander innerlich fremde Größen aus einander hielt, indem fie die Welt eben als eine für die in fich unendliche und in fich befriedigte Gott-

heit felbst bedeutungslose Summe endlicher Eriftenzen betrachtete; es trieb ihn, eine engere und lebendigere Beziehung amischen Süben und Drüben, amischen bem Absoluten und dem Endlichen zu setzen; er bilbete sich bas in seinen "philosophischen Briefen" so glänzend ' dargeftellte Syftem aus, bessen Grundidee in den Säten ausgesprochen ift: "alle Bollkommenheiten im Univerfum find vereinigt in Gott: Gott und Ratur find zwei Größen, die sich vollkommen gleich sind; die ganze Summe von harmonischer Thätigkeit, die in der gottlichen Substanz beisammen eriftirt, ift in ber Natur, bem Abbilde diefer Substang, ju unzähligen Graben und Magen und Stufen vereinzelt, die Natur ift foausagen ein unendlich getheilter Gott", obwohl er ihr Urbild und ihr Schöpfer ift; ebenso schloß er auch schon ienes Gedicht mit der denselben Gedankengehalt ausdrückenden Strophe:

Freundlos war der große Weltenmeister, Fühlte Mangel — darum schuf er Geister, Sel'ge Spiegel seiner Seligkeit! — Fand das höchste Wesen schon kein Gleiches, Aus dem Kelch des ganzen Wesenreiches Schäumt ihm — die Unendlichkeit.

Die hier poetisch ausgesprochene Idee, die geschaffene Welt als einen Abglanz des schaffenden Urwesens selbst zu fassen, als einen Abglanz, in dessen unendlicher Daseins= und Lebensfülle die Unendlichkeit des Urwesens erft zu ganzer Verwirklichung und zu voller Selbst=

barftellung gelangt, diese Sbee geht über Leibnig hinaus und greift berienigen Entwicklung vor, welche die beutsche Philosophie erft durch Schelling und Begel gewann, weswegen denn auch das Gedicht "die Freundschaft" Hegel's Lieblingsgedicht war und von ihm in Schriften und Vorlesungen wiederholt als eine Art von Motto seiner eigenen Weltanschauung angeführt wurde. Und doch ist nicht zu verkennen: der Grundgedanke ber Leibniz'schen Philosophie, daß überall im Univerfum Leben sei in unermeglicher Mannigfaltigkeit und unerschöpflicher Kraft zu vollendetem Sein und Wirken. biefer Grundgedauke konnte leicht bazu führen, die Welt ber Gottheit näher zu rücken und fie als den Wieder= schein der Unendlichkeit des göttlichen Wesens selber zu betrachten; auch zu dieser Auffassung des Berhält= nisses zwischen dem Unendlichen und Endlichen bot die an Anknüpfungspunkten nach allen Seiten bin fo reiche Leibniz'sche Philosophie eine sehr nahe liegende Anregung.

So groß das Ansehen war, zu welchem sich die Leibniz'sche Philosophie im In- und Ausland erhoben hatte, so wenig konnte sie deßungeachtet allen Ansprüschen des Denkens genügen und daher auch dem Schicksale nicht widerstehen, durch andere Geistesrichtungen, welche sich am Ende des achtzehnten Jahrhunderts Bahn brachen, allmälig verdrängt und zur Seite gesschoben zu werden. Es sehlte der Leibniz'schen Philossophie in der That noch Vieles und Wesentliches. Sie

hatte nicht die gehörige Strenge und Schärfe sowohl ber gebanten= als ber erfahrungsmäßigen Begründung, ein Mangel, welchem auch der Fortseter des Leibnig'schen Philosophirens. Christian Wolff in Halle (1679 bis 1754), nicht abzuhelfen vermochte, trok der unermüdli= chen Thätigkeit, mit der er den Brincipien seines Borgangers die Gestalt eines vollständigen und durchgangig in logischen Zusammenhang gebrachten Systems zu geben Ebenso machte sie auch abgesehen von ihren for= mellen Mängeln bei besonnener nüchterner Betrachtung ben Eindruck einer Metaphysik, welche in den verschiede= nen Gebieten des Universums doch vielleicht mehr Leben findet, als in jedem derselben wirklich ist, und zu fühne Behauptungen aufstellt über die letten Amede und Riele ber Dinge; das ewige Reben von "Bollfommenbeit" ward allmälig ermüdend und leer: und zu einer befriedigenden Gliederung des Wiffens, zu einem inhalt= vollen und gediegenen Aufbau der einzelnen Disciplinen, Rechts-, Sitten-, Staatslehre, Aesthetit, wollte es ungeachtet der Schreibseligkeit der Schule und einzelner wirklich verdienstlicher Leistungen eben nicht kommen. — Der Anstoß zu einer neuen Richtung des Philosophirens erfolgte nun zunächst anderswoher, er erfolgte von England aus. Der praftisch nüchterne und felbstbewußt freie Beift ber Männer jenseits bes Ranals hatte von jeher Demjenigen gegenüber, mas vom Kontinent zu ihnen tam, eine gewisse Ruble und Unabhängigkeit des Denkens bewahrt, und daher schon

tible

iiihi

rich

wit,

Bege

Mei

1 1

Éźn

W.

. 25

a de

illy

ile

i D(

W

2

: ni

frühe, selbst schon im Mittelalter, die Reigung gezeigt, Erkenntnik zu erstreben auf dem sicheren Wege bes eigenen selbstständigen Untersuchens der dem Menschen gegebenen wirklichen natürlichen Dinge, ftatt immer nur mit der Nebelwelt der hyperphysischen Bhiloso= pheme der scholastischen Tradition und Spekulation sich Wir wissen aus Shakspeare, welch' schwere zu befassen. Sorgen in der Epoche der Reformation, in welcher die höheren Fragen über Gott, Jenseits, Unsterblich= feit der forschenden Vernunft wieder näher traten, die Erkennbarkeit Dessen, mas im himmel und unter der Erde und zwischen Himmel und Erde ist, den benken= ben Beistern eine Zeit lang machte; alle diese Sorgen schlug fein berühmter Reitgenosse Bacon von Berulam (1561-1626) nieder, indem er, auf jenen Weg sicheren Erkennens des Wirklichen zurücklenkend, den Sat aufstellte: Lasset die höheren Dinge der Theolo= gie, gebt dem Glauben, mas des Glaubens ift, und dem Wissen, was des Wissens ist; richtet euer Wissen auf die Ratur, auf die sichtbare Welt, damit der Verstand bie Eigenschaften, die Rräfte und Gesetze der natür= lichen Dinge erfenne, und so zugleich zu einem Ergebniß und zu einer Frucht des Wissens gelange, nämlich zu der Kähigkeit, die Natur zu Nugen und Frommen des Menschengeschlechts zu bearbeiten und zu verwenden: Philosophie sei gegründet auf Naturerkenntniß, die man gewinnt auf dem Wege der Beobachtung, des Experiments, des Sammelns von Thatsachen, Philo-

sophie sei nicht willfürlich gemachte Metaphysit, sondern Erfahrungswissenschaft. Das zündete in England; Erfahrung, nichts als Erfahrung wurde bas Losungswort, und mit festem Vertrauen, nunmehr auf sicherem Wege zu sein, schritt man im Philosophiren weiter. Allein das Endresultat ward doch bald ein anderes. als man zunächst gedacht. Der Heerführer dieses erfahrungsmäßigen Philosophirens im siebzehnten Jahrhundert, John Locke (1632-1704), fand, bak mir zwar all unser Wissen von der Erfahrung her haben. daß aber bloße Erfahrung uns nichts fagt über das innere Besen ber Dinge; wir seben Veranderungen. aber nicht die Rräfte, die sie hervorbringen, wir seben Gestalten, aber nicht die Gesete, nach benen die Natur sie formte, wir sehen Farben, aber nicht die Ursachen. warum etwas roth, ein Anderes blau erscheint u. f. w.: wir muffen gestehen, daß wir nur die Außenseite der Dinge beobachten, von Dem aber, was fie an fich find. nichts wissen. Und endlich, im achtzehnten Jahrhunbert. fam noch ein britter folgerechter Bertreter ber Erfahrungsphilosophie, David Sume (1711-1776); er fturzte vollends Alles um, indem er zeigte: Es ift gang und gar vergeblich, einem ursachlichen Zusammenhange bes Seins und Geschehens nachzuspüren; wir tonnen nie mit Gewißheit sagen: Dieß geschieht in Folge dieser oder jener Ursache, dieses oder jenes Grundes; wir miffen blos, wenn die Sonne icheint, so vfleat es hell oder warm zu werden; mehr wissen

wir nie und nimmer, wenn wir ehrlich sein wollen, und wir haben daher nicht das Recht, von etwas, das wir sehen, auf eine Ursache zu schließen, die es habe oder gar haben müsse; Thatsachen können wir sammeln, aber auf die Reihe ihrer Ursachen kommen wir nicht, und es kann mithin insbesondere von einem Philosophiren über die letzten Gründe der Dinge keine Rede sein, wir müssen unsere völlige Unwissenheit in Betressihrer eingestehen, und uns davor hüten, dieselbe durch Spekulationen in's Leere noch größer zu machen, als sie zuvor schon ist.

Diese Lehre Sume's machte in ihrem Vaterlande weniger Aufsehen, als in Deutschland. Hier gab sie ben Anftoß zu ber berühmten Reform der Philosophie. welche Immanuel Kant (1724-1804) ins Leben führte. Sume's Aweifel an ber Möglichkeit eines Erkennens über das Gebiet der Erfahrung hinaus rüttelten Rant auf aus ber metaphysischen Sicherheit; er gab die Spekulation bahin, und suchte aus dem Schiffbruch nur Dasjenige zu retten, was ihm als durchaus unentbehrlich erschien für die höhern praktischen Interessen der Menschheit. Das Innere der Dinge, lehrte auch er, bleibt uns verschlossen; wir sehen nur Erscheinungen, nicht das Wefen; das Denken ist uns blos bazu gegeben, Dasjenige, mas wir durch die Sinne wahrnehmen, verständig aufzufassen und begrifflich zu ordnen; alle Theorie, welche mehr fein, welche in's Innere ber Natur bringen, ober gar in die Region

des Uebersinnlichen sich erheben will, verwickelt sich in Schwierigfeiten, beren Lösung wir nicht gewachsen sind. Nur Ein Uebersinnliches bleibt fest stehen, nämlich basienige Uebersinnliche und über alle Natur Erhabene, bas wir in uns felbst, in ber eigenen Bruft finden, b. h. die Gewisheit, daß wir in unserem Wollen und Thun freie Wefen find; find wir nicht im Stande Die Natur zu erkennen, so find wir bafür andererseits innerlich vollkommen unabhängig von ihr; wir find fähig über alles Sinnliche uns hinwegzuheben, und nur Das zu wollen und zu thun, was unsere Vernunft uns als unsere Pflicht vorschreibt; und zugleich versichert uns diese unsere sittliche Bestimmung der Un= sterblichkeit und des Daseins einer Gottheit, welche ben änßern Sang ber Dinge in Ginklang bringt mit ben unwandelbaren Forderungen des fittlichen Gesetzes. Das war das Resultat der im Einzelnen mit einer seltenen Größe bes Berstandes und Geiftes durchge= führten Kantischen Kritik des Wissens, ein trauriges Resultat freilich — fann man vom Standpunkt ber Spekulation aus fagen — in Vergleich mit der gläubig frohen Begeisterung, mit welcher die deutsche Philosophie hundert Jahre früher alle Weiten und Tiefen bes Universums dem Erkennen aufschließen zu dürfen gemeint hatte. Nichts blieb übrig, als der Mensch, stehend vor einer ihn umgebenden, aber ihm völlig bunkeln Erscheinungswelt, die ihn nicht das Geringfte schanen läft von Dem, was sie an sich ober in

Wahrheit ist; weit hinter ihr in nebelgrauer Ferne zwar wie ein Fixstern herüberscheinend die Gottheit, aber auch ihr Wesen dem Erkennen unnahbar, da dieses nicht im Stande ist, mit seinen beschränkten Begriffen ein Unendliches zu ersassen.

Indeß die Zeit, in welcher die Kantische Philosophie auftrat (1781 ff.), fand biese Resultate berselben aunächst so unbefriedigend nicht, als sie uns erscheinen tonnen. War fie boch bie Reit ber "Aufflarung", welche sich keineswegs bagegen zu sträuben brauchte, bas Gebäude ber alten Metaphysik in Trümmer geschlagen zu sehen, und hatte Rant boch mit Kraft und Entschiedenheit Dasjenige, was ihr das Höchste und Eine mar, zur Geltung gebracht, Die Freiheit des Menschen und die unendliche Bürde, die ihm aus dieser Freiheit der knechtisch dem Gesetz der Schwere dienenden Natur gegenüber erfließt. Rein Wunder baber, daß sofort von einem unmittelbaren Nachfolger Rant's vollends alle Konsequenzen gezogen wurden, welche ber von Jenem eingenommene Standpunkt in sich schloß. Dieser Zweite war Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), nicht wie Rant eine bedächtige, sondern eine fühne, entschlossene Berfonlichkeit, von Saupt bis zu Fuß getaucht in das urgermanische Hochgefühl der absoluten Unabhängigfeit des Menschen von Allem außer ihm, ein Beros bes freien Gebankens, gang bazu angethan, über den Trümmern der bedeutungsloß gewor= benen Außenwelt eine neue Welt lediglich aus Rraft und Bollmacht bes Menschengeistes zu erbauen. Freiheit, rief er seinen Beitgenoffen gu, Freiheit ift Alles. Freiheit ift euer Wesen, Freiheit ebenso ber 2med ber Natur, in beren Banden ihr euch gefangen wähnt. Denn: was ist sie, diese Natur? wofür ift fie ba, als hiezu, ber Schauplat zu fein, auf welchem die freien Geister sich versammeln, um thätig zu sein? wozu bient sie, als dazu, euch ein Sandeln möglich zu machen. bas ja nicht möglich wäre, wenn ihr nicht burch die Stoffe und Gegenstände, welche die Natur euch liefert. etwas bekämet, das ihr bearbeiten, bilben, formen könnt? wozu habt ihr euern Leib, als bazu, daß ihr als felbst= ftändige Individuen, deren Jedes einen eigenen Theil bes Raumes ausfüllt, einander gegenüberftehet? wozu umfließt euch Licht und Luft, als dazu, daß ihr ein= ander zu erkennen, daß ihr eure Bedanken euch durch die Sprache mitzutheilen, und so in Wechselwirkung unter einander zu treten im Stande seiet? Freilich ift die Natur auch eine Schranke für uns, weil sie uns an die Scholle bannt und uns einengt in die Grenzen ber Leiblichkeit; ja sie ift unser "Feind", weil sie unsere Thätigkeit überall auch wieder erschwert und hemmt, und weil sie durch die Macht der finnlichen Bedürf= nisse ben Schwung des Geistes lähmen und ihn zum Stlaven ber äußern Dinge machen fann. Aber entbehren können wir sie nicht, da wir Ort und Stoff zu thätigem Wirfen haben muffen, und wir find bes Sieges über fie gewiß, wenn wir uns ihr nicht gefangen geben, sondern, unserer Erhabenheit über sie bewußt, rüstig in der Arbeit sortschreiten, sie den Zwecken des Geistes gemäß einzurichten, und alles Natürliche an und außer uns unter die Botmäßigkeit der Bernunft zu beugen.

So sprach Fichte, und eben an diese Fichtische Lehre, welche die Welt zu nichts herabsetze, sosern sie dieselbe nur noch als den Fußschemel, auf den das Ich des Wenschen sich stellt, nur noch als das Feld gelten ließ, das er bebaut, um sich als handelndes Wesen zu bethätigen, — eben an diese Lehre sollte sich nun eine Philosophie anknüpsen, welche der Welt ihre Selbstständigkeit zurückgab, den Werth des objektiven Daseins wieder anerkannte, und abermals eine Erkenntniß des ganzen Universums dis in seine letzten Gründe hinein aufzustellen wagte.

So weit nämlich auch in jener Zeit die Herrschaft der "Aufklärung" und ihrer auf die praktischen Intersessen der Menschheit mit Einseitigkeit gerichteten Denkweise verbreitet war: allgemeinen Anklang konnte die Fichtische Lehre, welche derselben den idealsten Ausdruck, dessen sie fähig war, gegeben hatte, desungeachtet nicht sinden. Noch gab es Kreise genug, in welchen das Interesse an der Wirklichkeit, der Sinn für die Natur, die Lebendigkeit der Phantasie, das Begehren nach objektivem Wissen keineswegs so ertödtet war, daß sie sich bei jener Lehre hätten beruhigen können. Vielsmehr war ja so eben durch Goethe und Schiller eine

Dichtung in Deutschland erstanden, welche allem Schönen und Großen der Ratur und der Geschichte fich öffnete: auch die realen Wissenschaften der Natur- und der Geschichtforschung blühten ringsumher, und erfreuten sich einer unaufhaltsam fortschreitenden Erweiterung burch Entdeckungen, die in raschem Gang einander folgten; und so war es benn möglich, daß auch ber Genius ber Spekulation seine Schwingen wieder ins Weite breitete und aufs Neue seinen Flug durch die Welt begann. Zwei junge Denker aus dem fcmabischen Lande waren es, durch welche dieß geschah, Schelling und Segel; fie haben bie Philosophie aus dem engen Begirt der Subjektivität wieder berausgeführt, fie mit ber ganzen Fulle und Breite bes Wirklichen wiederum befreundet, und den Versuch gemacht, dasselbe sowohl vollständig zu umfassen, als es auch seinem tiefsten Grund und Ursprung nach abzuleiten und zu erklären.

Voran gieng unter jenen Beiden der jüngere und phantasiereichere, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775—1854).

Von Fichte's energischem Auftreten angezogen schloß sich Schelling zuerst diesem an; aber bald offensbarte sich ein Gegensatz zwischen ihm und seinem Vorgänger, so vollkommen, so schneidend, als er überhaupt möglich war. Schelling war nicht der Mann, nur immer über die menschlichen Dinge zu philosophiren; er strebte höher und weiter. Er wollte nicht zu thun

haben mit endlichen, sondern mit unendlichen Größen. er wollte zu thun baben mit bem Allumfassenden, mit ber Gottheit und bem Weltall; er wollte nicht bas Menschenich zum Alleinigen und Absoluten hinaufschrauben, nicht in der Menschheit allein Leben und Bernunft wiederfinden, nicht die Arme der Mutter Natur von fich ftofien; im Gegentheil: er fühlte Dieß als Beruf der Philosophie, von der eigenen Verson ben Blid aufs Ganze zu richten, bas eigene Leben gu erkennen als Ausfluß berfelben unendlichen Lebenstraft. welche überall um uns her schaffend wirft und in ben Abern ber Ratur so gut wie in ben unsern fließt; er wollte das Auge nicht zuschließen gegen die uns umftrahlende Rulle des Seienden, er wollte vielmehr, die Bhilosophie solle im Bunde mit allen andern Wissenschaften, Physik, Chemie, Zoologie, Aftronomie, Theo-Logie, Siftorie, die Wirkensträfte und die letten Brincipien ber Dinge zu burchbringen suchen. Schelling war zwar ganz und gar nicht barauf erpicht, bem Universum die geheimnisvolle Hoheit abzustreifen, in welcher es vor dem Menschen sich erhebt, und Alles in platte Rüchternheit zu verwandeln; nein, gerabe bas geheimnisvoll Unfasbare zog ihn an, und eben einen solchen Begriff vom Universum wollte er geben, bei welchem es boch Dasjenige bliebe, mas es für ben unbefangenen Menschen ift, das große Ganze, das in nie vollständig auszuschöpfender Unermeglichkeit um uns lebt und webt. Aber er wollte begungeachtet zum

"Schauen" feines innern Grundes und Wefens vorbringen, und verkündigte, daß die Reit bazu gekommen. Raich. mit dem ungeduldigen Feuer jugendlicher Begeifterung, stets neue Anläufe nehmend, warf er in ben Jahren 1796-1803 eine Reihe von Schriften hin, in welchen seine Philosophie ihre erfte Gestalt gewann. Richts, lehrte er, ift als bie ewige Bernunft ober die unendliche Intelligeng; fie ift bas Gine, das Unbedingte, das Absolute, von welchem wir auszugehen haben. Die unendliche Vernunft wäre nicht Das, was sie ift, wenn sie sich nicht auch erkennte in ihrer Unendlichkeit; dieses Sichselbsterkennen in ihrer Unendlichkeit gewinnt sie dadurch, daß sie sich felbst entfaltet zu einer Unendlichkeit des Seins, zu einer unendlichen Reihe von Geftaltungen und Daseinsformen, welche jede in ihrer Weise ein Abbild von ihr find, und daher felbst unendlich find an Fülle des Lebens, und zwar eines von Vernunft durchdrungenen, nach Gesetzen ber Bernunft geordneten und von Stufe gu Stufe zu ftets höherer Rraft und Freiheit ber Intelligenz ansteigenden Lebens. Nehmen wir zur Berbeutlichung hievon ein bem Geift ber Schelling'schen Philosophie dirett entsprechendes Beispiel. Bas mare ein unendlich schöpferisches Genie, das nicht auch Werke hervorbrächte? es ware da, aber es erkennte sich nicht in seiner Unendlichkeit, seine Unendlichkeit geht ihm erst auf an der Reihe von Gestalten, die es aus sich hervortreibt; und was sind diese Gestalten, die aus

ihm hervorgehen? es find Gestalten, jebe von eigener Art und Form, jede fich ablosend von seinem Geifte und hinausstrebend zu realem Dasein, alle aber Geift von seinem Geift, von feinem Geift durchleuchtet und beseelt, seinen Geist offenbarend Allen, die ihn sehen Aehnlich auch die ewige Vernunft und ihr mollen. ewiges Sichüberseten in Realität. Ober, wenn wir nun unfern Blick wieder auf die Welt felbft richten und fragen, was ihr wohl zu Grunde liegen moge: Woher denn die unmegbare Vielheit und Mannigfaltigkeit der in die Unendlichkeit des Raumes und der Zeit sich ergießenden Reglität? woher das unendliche Leben, die unendliche Produktivität, die in Allem quillt, bie überall Reime aus Reimen, Gestalten aus Gestalten herporbringt in allen Sphären und Weltförpern, in allen Naturreichen, in allen Sattungen, in jedem Individuum? woher andererseits die unendliche Vernünf. tigkeit ober Zweckmäßigkeit, mit der Alles zusammenwirft und in einander greift, und woher insbesondere die unendliche Vernünftigteit, die wir in dem Baue und den Funktionen der Organismen jeder Art bewundern? woher ferner die unabsehbare Mannigfaltigfeit der Beseelung und Begeistung, die wir in der Welt treffen von den unterften Stufen der Schöpfung bis binauf zum Menschen, der auf der Spite ber Leiter ber Wesen steht? All Dieß fann nur daher kommen und sein, daß jenes absolute göttliche Urwesen ift, das aus dem "heiligen Abgrund" seiner Unermeglichkeit

eine unendliche Fülle natürlichen und geistigen Lebens hervorströmt, um in dieser seiner Offenbarung sich selbst in seiner ganzen Absolutheit zu erkennen und anzuschauen.

So lehrte Schelling in seiner ersten Beriode. Das unbedingteste Vertrauen durchdrang ihn, daß ber Tag angebrochen sei für volle Erkenntnif der Wahrheit. Mit Freude verkündigte er, daß die Philosophie wieder eingesett sei in ihr uraltes Recht, Biffenschaft vom Absoluten oder Gotteserkenntnig zu fein, und mit Stolz konnte er barauf hinweisen, bag die Berrlichkeit des Universums hergestellt, die Natur wieder zur Chre gebracht sei; die von der Aufklärung und den Aufklärungsphilosophen zu einem brauch = und nutbaren Objekt für endliche menschliche Zwede herabgewürdigte Welt strahlte wieder in dem uranfänglichen Glanze, in welchem fie einft ben Geschlechtern ber Borgeit erschienen war, die in ihr ein nie genug zu bewunderndes Kunftwerk göttlicher Weisheit, ein Abbild der Gottheit felbft, ein zweites wie die erfte in sich unendliches Gottwesen erblickt hatten. forscher, wie Oten, Steffens, Schubert, welche mit bem Sinne für Empirie bas spetulative Interesse verbanden, schloßen sich der Schelling'schen Lehre näher ober entfernter an; Schleiermacher marb burch fie mitangeregt zu feinen "Reben über die Religion," in welchen er als das Wesen letterer dieß aussprach, daß ber Mensch sich nicht in sich verschließe, sonbern bem

Universum sich öffne, es in sein Gefühl aufnehme, von Dem, was es schafft und wirkt, sich erfüllen und bewegen lasse, und so mehr und mehr dazu gelange, nicht am Endlichen und Ginzelnen zu fleben, sondern Gins ju werben mit bem großen Ganzen und ber Unendlichkeit des Lebens in ihm: auch die Opposition der Romantiter gegen bas nüchterne Verstandeswesen der Aufflärungsepoche, ihr Enthusiasmus für phantafievolle Weltanschauung, ihr Streben ben Sinn ber Menschen für Natur und Poesie wieder zu vollem Leben zu erwecken, fand an Niemand einen fraftigern Berbündeten, als an der Philosophie Schelling's. — Nun mußten sich aber freilich auch mancherlei Bebenten und Fragen erheben, welche aus ber bamaligen Geftalt ber Lehre Schelling's noch keineswegs befriedigend beantwortet werden konnten. Man konnte fragen: ift Das, was ihr Philosophen sagt, nicht überschwenglich? ist die Welt, von der ihr sprecht, in der That die wirkliche Welt? ist die wirkliche Welt nicht auch eine Belt ber Enblichkeit, ber materiellen Beschränktheit, Hinfälligkeit und Vergänglichkeit? kann sie so ohne Weiteres ein Bilb des Unendlichen sein, in welchem dieses sich, seine Unermeklichkeit, wieder erkennt? ist nicht ein so himmelweiter Unterschied zwischen bem Absoluten und ber Welt, daß es unmöglich ift, Beides in Eins zu schauen, die Identität Beider als bas Wahre zu behaupten? Und wenn nun der Unterschied zwischen dem Absoluten und der Welt so groß ift,

woher ift bann die lettere? wie tann das Unendliche Endliches hervorgebracht haben? Solche Fragen schwebten allerdings dem Urheber dieser Bhilosophie auch schon vor, und sie haben den Bunkt und den Kaden gebilbet, an welchem seine Lehre sich späterhin in der Richtung fortentwickelte, daß sie die endliche Welt durch einen Abfall des Geschaffenen von seinem Urbild, dem Absoluten, zu erklären suchte; aber in damaliger Reit waren dieselben noch nicht beantwortet. Ferner war nicht zu leugnen: die von Schelling unternommene Reform der Spekulation kam zunächst blos der Natur recht zu gute, die Wiffenschaft vom Beifte schien erbrudt zu werden von der sprudelnden Fulle der naturphilosophischen Ibeen. Ja das Absolute selbst nahm sich aus wie eine natürliche Kraft, welche in unendlicher Produktivität Gestalten aller Art aus sich zeugt, und es begannen sich auch barüber Aweifel zu regen, ob daffelbe geiftig genug gefaßt fei. An diesem Orte nun trat ein zweiter Denker in die von Schelling eröffnete philosophische Bewegung ein; dieser Zweite ist Segel; ihm mar es beschieden, die Philosophie des Absoluten zu einer Philosophie bes Beiftes fortzubilden und damit für jene Reit den Rreis der philosophischen Spetulation zu schließen.

Georg Wilhelm Friedrich Segel wurde am 27. August 1770 in Stuttgart geboren. Ein Johannes Begel, der im sechszehnten Sahrhundert seiner evange= lischen Konfession wegen aus Rärnthen nach Wirtemberg auswanderte und fich hier niederließ, war Stammvater ber Familie. Begel's Bater war Sefretar ber herzoglichen Rentkammer, fpater Erpeditionsrath in Stuttgart. Näheres ift nicht über ihn befannt, ausgenommen, daß er sehr besorgt war für Erziehung und Unterricht seines begabten Sohnes, ohne jedoch, wie es scheint, selbst barein einzugreifen. Die Mutter war eine Fran von vieler Bilbung, welche den Sohn, bevor er in die Schule gieng, in ben erften Elementen ber Grammatit Was den jungen Segel felbst betrifft. unterrichtete. so finden wir als das Bezeichnende seiner Entwicklung während ber Schuliahre: ein eifrig um fich greifendes Lernen nach allen Seiten bin, insbesondere jedoch nach ber des hellenischen Alterthums und der Geschichte. einen lebhaften Sinn für Dichterwerke älterer und neuerer Zeit, und ein großes Interesse für Alles, mas das Residenzleben Anregendes darbot, aber biefen Eifer allseitigen Lernens verbunden mit dem Streben, das Viele des Gelesenen und Gesehenen sich über= sichtlich zusammenzustellen und zu ordnen und so gang barin zu hause zu sein. Auf bem Gymnasium seiner Baterftadt tam Begel, begünftigt burch die damalige nicht allzu übermäßig lang bei den Anfängen der Sprachlehre verweilende Unterrichtsmethode, schnell vorwarts: ichon im fünfzehnten Sahre seines Alters batte er die Regeln und Schluffiguren ber Logit inne; reiche wohlrubricirte Auszüge aus philosophischen und afthetischen Büchern brachte er schon als Inmnasift zufammen. Im evangelisch=theologischen Stift zu Tübingen, in welches er 1788 eintrat, sette er seine encyclopädische Bildungsweise fort, sodaß die Fachstudien in Gefahr waren zu furz zu fommen; er las auch seinen Kant, lieber jedoch J. J. Rousseau, um so mehr, als ihn die französische Revolution aufs Lebhafteste beschäftigte. Neben dem Studium verschönerte auch Geselligkeit und Freundschaft die Stiftsexistenz bes jungen Philosophen, an welchem jedoch etwas Außerordentliches dazumal Niemand bemerkte; durch ein nicht gewöhnlich gestandenes Wesen trot aller Jovialität und Heiterkeit fiel er auf, und wurde daher unter Bekannten und Rameraden "der alte Mann" genannt, was jedoch nicht ausschloß, daß seine Freundschaften, die mehr romantische mit Hölderlin, die phi=. Losophische mit Schelling, ben jener Zeit eigenen Charakter gärtlicher Sentimentalität, welche sich gelegentlich auch in Gedichten aussprach, an sich trugen. Das akademische Abgangszeugniß bezeichnete 1793 sein Ingenium, sein Urtheil und sein Gedächtniß als gut, und bezeugte ihm, daß er die Theologie nicht vernachläßigt habe, aber im Fleiße sich nicht immer gleich geblieben sei; die theologische Brüfungsbehörde hat ihm fehr ungunftige Eramensprädikate ausgestellt. Was er er-

greifen follte, darüber war Segel bei seinem Abgang von der Universität wohl noch ungewiß; zunächst trat er in eine Sofmeisterstelle bei einer Berner Familie ein, und beschäftigte fich mahrend dieser Reit haupt= fächlich mit Arbeiten über theologische Gegenstände, welche jedoch nicht zum Drucke gelangten. Diese Arbeiten waren noch im Geift der damals herrschenden rationalistischen Aufklärungstheologie gehalten : aber badurch trennten sie sich von der vulgaren Auftlarerei entschieden, daß Hegel da, wo er gegen Gewaltherrschaft eines firchlichen Syftems protestirt, nicht bie Beschränfung ber Freiheit bes Menschen im Aussprechen seiner Glaubensmeinungen, sondern den Widerspruch tadelt. baß etwas Aeußeres in die innerften Angelegenheiten bes Menschen eingreifen, daß etwas Aeußeres bem Menschen "Empfindungen gebieten will," und besgleichen badurch, daß er jener gemeinen Auftlärerei, welche alle positive Religion für bloßes Vorurtheil ober gar für ein Wert bes Betruges erklären und ein paar moralische Gemeinpläte an ihre Stelle feten will, porhält: sie sei schale Schwätzerei und übersehe "das heilige, das garte Gewebe der menschlichen Empfinbung," bie Religion muffe nicht blos auf ben Berftanb, fondern auch auf Herz und Phantafie wirken, wenn sie lebendig werden und dem Menschen Kraft zum Leben verleihen wolle. Ru verkennen ist übrigens nicht: weil Hegel in jener Zeit Dieß die Hauptsache war, bag nur Dasjenige gelte, mas "Leben" habe,

was nicht äußerliche Formel, nicht tobte von der Wirklichkeit fernabliegende Satzung fei, so fand er fich entschieden hinübergezogen zu einer folchen Gestalt ber Religion, welche ben Geist nicht vom Leben hinwegführt, sondern diesem eine ideale Weihe und Verklärung verleiht, zu einer Religion, welche nicht in Entzweiung mit der Wirklichfeit fteht, sondern den Menschen, indem fie ihn zum Unendlichen erhebt, zugleich mit der Welt der Endlichkeit versöhnt und über alle Seiten derselben. über alle Amede bes Einzel= und bes Gesammtlebens, sowohl Werth und Würde als Schönheit und Freude verbreitet, und deswegen war es damals die hellenische Religion, was ihn mehr und mehr beschäftigte und fich in seinen Reflexionen bem Christenthum gur Seite stellte, wie ein Sbeal, an welchem er mißt, woran es biesem, namentlich dem rationalistisch vernüchterten Christenthum der damaligen Epoche, noch fehle. Bu etwas Rechtem und in sich Abgeschlossenen fam Segel freilich sofort noch nicht, und es wirkte bieg übel auf seine Stimmung; im Jahr 1796 schreibt Schelling an ihn: "Erlaube mir, daß ich dir noch etwas fage; bu scheinst gegenwärtig in einem Auftand der Unentschlossen= heit und sogar Niedergeschlagenheit zu sein, der deiner gang unwürdig ift; ein Mann von beinen Rräften muß diese Unentschlossenheit nie in sich aufkommen Defungeachtet aber drängt sich mehr und . laffen." mehr in Hegel's Briefen an feine Freunde bas befonders durch Schelling's rasches Vorangehen befeuerte

Streben bervor, einen neuen würdigeren Grund in der Philosophie und desgleichen in der Auffassung der aroken menschlichen Angelegenheiten bes Staats und ber Religion, gegenüber der überall herrschenden Berkommenheit, legen zu helfen; "das Reich Gottes komme," schreibt er einmal, "und unsere Sande seien nicht mußig im Schooke", oder ein ander Mal (nach Sippel): "strebt der Sonne entgegen, Freunde, damit das Beil bes menschlichen Geschlechtes balb reif werbe: mas wollen die hindernden Blätter, was die Aeste? schlagt euch durch zur Sonne! und ermüdet ihr, auch gut, besto besser läßt sich schlafen." Endlich mit dem Jahr 1797 tam in Begel's Geiftesentfaltung lebendige Regung durch seine Ueberfiedlung nach Frankfurt am Main. Hölderlin hatte ihm eine Hauslehrerftelle ausgemittelt, die ihm angenehme Verhältnisse und mehr wissenschaftliche Duße gewährte, und die Segel insbesondere auch deswegen gerne annahm, weil fie ihm bie Gelegenheit zur Wieberanknüpfung des lang entbehrten persönlichen Umgangs mit Sölderlin gewährte; er sandte ihm ein Gedicht "Cleufis" zu, das die gemeinsame Begeisterung für die "nicht auf Gasi' und Markt getragene, nicht in hohlen Wörtertram gefaßte, sondern im innern Seiligthum der Bruft vermahrte" behre Religion der Borzeit beredt schilderte und dem Freunde zurief:

Dein Bild, Geliebter, tritt vor mich Und ber entfloh'nen Tage Lust. Doch bald weicht sie Des Wiebersehens sußern Hoffnungen. Schon matt sich mir — ber Gewißheit Wonne, Des alten Bundes Treue sester, reiser noch zu sinden, Des Bundes, den kein Sid besiegelte: Der freien Wahrheit nur zu leben, Frieden mit der Sahung, Die Meinung und Empfindung regelt, nie, nie einzugehn!

Der Verkehr mit Hölberlin, sowie mit andern in Frankfurt gewonnenen Freunden von romantisch voetischer Richtung, die zugleich von lebendigem Interesse für die philosophischen Zeitfragen beseelt waren, wirkte ohne Zweifel bazu mit, daß Hegel nunmehr zu ber ganzen Energie philosophischer Concentration bes Geiftes sich erhob, welcher er fähig war. Er ruhte nicht, bis er ein spekulatives System sich ausgebildet hatte, welches alle Hauptgebiete der Philosophie umfaßte, freilich, was die specielle Ausführung betrifft, noch in merkwürdig heterogen geformter, theils an Rant und Schelling, theils an ältere Theosophie und Mystif sich anlehnender Gestalt. Endlich, als er mit sich im Reinen zu sein glaubte, faste er ben Entschluß, in die große philosophische Bewegung bes Zeitalters einzutreten. schrieb am Ende bes Jahres 1800 an Schelling, er habe bisher seinem großen öffentlichen Gange mit Bewunderung und Freude zugesehen, und wünsche nun, ba auch feine Ibeale zur Form eines Systems sich ausgeprägt, dem Freunde wieder nahe zu kommen, und, wenn möglich, an seiner Seite seine öffentliche Laufbahn zu beginnen. Hegel ward 1801 Docent, 1805

Professor in Jena. Nach der Katastrophe von 1806 verließ er diese Universität wieder, um in einem anbern beutschen Staate, und zwar zunächst in Baiern, eine Stellung sich zu suchen. Noch war trok lana= jähriger Bertiefung in die Spekulation sein Drang auch nach außen zu wirken so lebendig, daß er die ihm für jett von seinem Landsmann und Freund Niethhammer angetragene Redaktion ber Bamberger politischen Zeitung übernahm und dieselbe bis Serbst 1808 führte. Vom Jahr 1808 bis 1816 war er Rektor des Symnasiums in Nürnberg; in Dieser Reit hat er seinen Standpunkt vollends gang ausgebildet, feine "Wiffenschaft der Logik" ausgearbeitet, und zugleich an Rlarheit ber Behandlung durch ben philosophischen Unterricht an den höheren Gymnasialklassen wesentlich gewonnen. Das Jahr 1816 brachte ihn nach Seidelberg; 1818 wurde er nach Berlin berufen, wo er mit dem ihm eigenen koloffalen Fleiße über sämmtliche philosophische Disciplinen Vorlesungen hielt, welche nach seinem am 14. November 1831 allzufrüh burch die Cholera eingetretenen Tode durch seine dankbaren Freunde und Schüler in einer stattlichen Reihe von Bänden herausgegeben worden find.

Was ift es nun, was Hegel als'Philosoph gewollt und ausgeführt hat? Wir geben zuerst den leitenden Grundgedanken seines Philosophireus an, um sodann hernach zum Abriß seines Systems fortzugehen.

Begel hatte wie Andere auch feine Epoche des Schwärmens für Freiheit und Auftlärung, seine Epoche der Sentimentalität, der Romantik, der mystisch transscendenten Spekulation durchgemacht, und er war in und mit all Dem eben bamals, als er in die Theil= nahme an der Fortbildung der Philosophie eintrat, mehr als je erfüllt von der Begeisterung für Leben und Wirklichkeit, welche jene Zeit ergriffen hatte. er ftand Reinem nach in dem Beftreben, die Bollfommen= heit des Universums gegenüber Denen, welche fie herabfetten, zu gebührender Anschauung zu bringen. es widerstrebte befungeachtet seiner gestandenen, mannhaft verftändigen Ratur, vom Pfade des nüchternen, die Dinge so wie sie sind betrachtenden Denkens abzugeben, und in irgend welche, wenn auch noch so groß= artig oder schön sich ausnehmende, selbstgemachte oder fonst einseitige Weltauffassung sich zu verlieren. wollte nur mit vernünftigem Anschauen ber Dinge und vernünftigem Reflettiren über fie zu thun haben. Daher fiel es ihm nicht ein, weder über das Wirkliche sich hinaufstellen ober etwas Besseres als das Wirkliche ersinnen, noch aus bem Wirklichen etwas Anderes, vermeintlich Höheres machen zu wollen, als es ist; phantafiren, dichten, die Welt mit selbst hinzugetragenen Farben malen, Das kann man, aber Das ift nicht Philosophiren; Philo= sophie ift Wiffenschaft, nicht Imagination, nicht Das, was man gewöhnlich Spekulation nennt. Hie

Rhodus! ba ift die Welt, hier fasse Jug, dieß ift der Ruf, ber an den Philosophen ergeht. Allein der Philosoph ist nun freilich nicht in der glücklichen Lage anderer Männer, welche mit Wirklichkeiten zu thun haben; er barf nicht blos mit diesem ober jenem Stück ber Wirklichteit sich beschäftigen, sondern er foll das Ganze umfassen, er soll die göttlichen und menschlichen Dinge betrachten, er foll über Alles etwas sagen, er foll sämmtliche Bebiete ber Wirklichkeit in einen Zusammenhang bringen, ber das Verschiedene verbindet, das Zerstreute sammelt, das Folirte verknüpft. Rlarbeit und Ordnung über Alles verbreitet. Und auch damit ist noch nicht Alles gethan; er soll das Wirkliche auch seinem Wesen und Ursprung nach genügend begreifen, b. h. er soll eine bas Denken und wo möglich nicht blos dieses, sondern zugleich ben ganzen Menschen, sein Fühlen und Emvfinden, fein Berg und Gemüth befriedigende Erflarung geben, warum überhaupt etwas Wirkliches da ist, und warum dieses Wirkliche, das da ist, gerade so ist, wie es ist: damit erst fängt die eigenthümliche Arbeit des Philosophen an, und darauf mufite insbesondere in jener Zeit, welche Versöhnung bes Geistes mit ber Welt als ihr höchstes Ziel erftrebte, hingearbeitet werden.

Dieses Problem löst Hegel so, daß er — an seinen nächsten Borgänger sich anschließend — sagt: bestrachtet mit eurer Vernunft unbefangen und allseitig das Wirkliche, so werdet ihr finden, "das Wirkliche ist vernünftig", die Vernunft ist (wie schon Sokra-

tes sagte) nicht blos in euch selbst, sie ist überall, die ganze Wirklichkeit ist nichts als Berwirklichung der Bernunft. Wohl gibt es in der Wirklichkeit einzelnes Nichtvernünstige und Unvernünftige genug, das mit der Verwirklichung der Vernunst ganz und gar nichts zu schaffen zu haben scheint; aber wer die Welt im Großen und Ganzen in's Auge saßt, der wird erkennen, daß Vernunst ihr Wesen und Zweck und der Grund ihrer Beschaffenheit und Gestaltung ist, und auch Das in ihr, was scheinbar ber Vernunst untheilhaftig oder ihr widersprechend ist, wird sich ihm als ein zur Verwirklichung der Vernunst dienendes Element oder Moment der Welt darstellen.

— Ueberblicken wir die verschiedenen Gebiete der Welt, um uns hievon zu überzeugen.

Man spricht so viel von der vernünftigen oder zweckmäßigen Einrichtung der Naturdinge, z. B. der pflanzlichen und thierischen Organismen. Nichts kann gewisser sein, als sie, und wir können sie näher so bestimmen: eben die Bernünstigkeit der Einrichtung des Organismus macht sein Dasein oder sein Wirkslichsein auß; ein Organismus, in welchem das zweckmäßige Ineinandergreisen aller seiner Funktionen aufgehoben wird, hört auf zu existiven; er existirt als Organismus nur dadurch, daß die Materie, aus welcher er besteht, sür jenes zweckmäßige Ineinandergreisen der das Leben bedingenden Funktionen gesormt ist und sortwährend in diesem Brocesse erhalten und begriffen

bleibt. Indek: es ist im Organismus doch noch etwas Anderes, als diese seine zweckmäßige Einrichtung, es · ift in ihm Materie, er ift aufgebaut aus materieller Substang; was hat benn nun die Materie mit ber Bernünftigkeit zu thun,? Sie hat mit ber Vernünftig= teit Dieß zu thun, daß durch die Materie ein wirklicher ober realer vernünftiger Organismus möglich wird: je mehr materielle Substanz organisirt wird, desto mehr Wirklichkeit oder Realität gewinnt die Vernunft: ie besser ein Weltkörper für das Hervorbringen und Erhalten organischer Wesen disponirt und je mehr er mit folchen bevölkert ift, befto mehr vernünftige Geftaltung ift auf ihm vorhanden; gabe es keine Weltkörper, auf welchen Organismen leben könnten, jo fabe es mit ber Wirklichkeit der Vernunft im Universum miglich aus, bie Bernunft fande feine Stoffe, welche fie ju organi= firen vermöchte, und mare baher abgehalten, wirklich zu werben; sie wurde nur Eriftenz haben als ein Princip, das erft auf seine Verwirklichung harrt, fie würde nur ibeale Eristenz haben, sie würde z. B. völlig gleichen derjenigen Freiheit, welche an sich wohl irgendwo real werden könnte, aber keine Menschen, tein Bolt fande, in welchen sie wirklich werden kann, und daher nur ideale Existenz hätte, ober nur eine Freiheit "in der Idee", nicht eine wirkliche Freiheit ware. Gang Daffelbe mare ber Fall, wenn es feine Seelen, feine Geifter gabe. Auch da ware wenig Bernunft realisirt im Universum; benn die Bernunft

kann wirklich sein nicht blos in der Gestalt organiicher Amedmäßigkeit, sondern auch in der höhern Gestaltung einer wiffenden Seele, eines felbstbewußten Beiftes, und erft in diefer Geftalt ift fie gang verwirklicht. So unendlich zwedmäßig nämlich die Vernunft im Organismus ist, so fehlt ihr doch Gines, um schon gang wirklich ju fein: der Organismus als folder, wie 3. B. die Bflange, weiß nichts von sich und der Welt um ihn her, und er ist baber 3. B. nicht im Stande, wenn seine Erhaltung bedroht wird, zwedmäßige Borfehrungen zu treffen, er wird niedergetreten, zerquetscht, abgehauen und zerfägt; in der Thierfeele dagegen dämmert die Vernunft bereits, das Thier erkennt, was ihm in den Weg tritt, es flieht, es tampft, es bat ben Inftinkt ber Selbsterhaltung, es handelt in seiner Weise klug, und erregt unfre Verwunderung darüber, schon hier so viele Anfänge ber Bernunft zu finden. Und der Densch vollends erhebt sich zur miffenden Seele oder zum Geiste; er unterscheidet, überlegt und denkt; er kann ebenkdaher Vernünftigkeit überall hin verbreiten durch Thätigfeit und Arbeit, durch zweckmäßige Einrichtung bes Privat- und öffentlichen Lebens, barch Runft und Wissenschaft; und er kann nicht nur vernünftig hanbeln, sondern er will es und muß es wollen: er ist ein Wesen, das es als seine Bestimmung und seine Ehre weiß, vernünftig in Allem zu verfahren, nur zu begehren und zu thun, was die Vernunft billigt und

als das Bessere ersennt, er ist ein Wesen, das überall nur dem Bernünstigen oder wenigstens ihm selbst als vernünstig Erscheinenden Geltung zugesteht, er trägt einen Drang des Wissens in sich, der kein Objekt unsbegriffen stehen läßt, er verlangt unbedingt nach Klarsheit des Erkennens, er ist unermüdlich im Betrachten und Beurtheilen der Dinge, er fragt insbesondere niemals blos, was die Dinge seien, sondern auch, wie sie sich verhalten zu Demjenigen, was sie vermöge ihrer Eigenschaften und Kräfte sein können und sein sollen, oder er sucht überall den Begriff, die Idee der Dinge auf; kurz er ist das Subjekt der Bernunst, in welchem diese lebt und wirkt, und welches von ihr sich nicht trennen kann, da sie der Kern oder die Substanz seines ganzen Wesens ist.

Wenn nun aber so ber Geist bes Menschen das Subjekt der Vernunft oder die Vernunft in Person ist, wie kommt es, daß dieser Geist des Menschen nicht allein, nicht für sich ist, daß er vielmehr eingehüllt ist in äußere Leiblichkeit? wie kommt es, daß er durch den Leib gesesselt ist an die Materie und die materiellen Bedürsnisse, und daß er durch denselben in Zusammenhang gesetzt ist mit der materiellen Welt außer ihm, welche doch tief unter seiner Vernunft zu stehen und nichts mit ihr zu thun zu haben, ja den Geist nur zu hemmen, ihn auf enge Schranken des Raumes einzugrenzen, seine Thätigkeit überall blos zu hindern und zu erschweren scheint? Die Autwort

hierauf ift die. Die Vernunft im Menschen würde sich, wie schon Sichte zeigte, nicht verwirklichen können, wenn fie nicht ein Anderes als fie felbst, einen realen Stoff fich gegenüber hätte, an und in welchem fie thätia werden kann. Wir gelangten nicht zu einem Ertennen, wenn nicht eine Welt uns gegenüberftande. welche und theils zwingt theils reizt, Renntnig von ihr zu gewinnen, wir gelangten nicht zu vernünftigem Sandeln, wenn wir nicht für Bedürfnisse, die fich uns aufdrängen, zweck- ober begriffsgemäß forgen und daher das uns Nothwendige und Nüpliche durch Ginsicht und Nachdenken uns selbst erarbeiten müßten: ohne Das gabe es feine Rultur, feine Ausbildung der vernünftigen Anlage; furz ohne wirkliche Objekte, an welchen bie Vernunft sich bethätigen kann, bliebe sie unent= wickelt, latent, bloges Princip, bloge Möglichkeit; nur dadurch, daß sie sich zu thun macht mit einem Anderen als sie und sich einläßt auf dasselbe, tommt sie zu sich selbst, zu ihrer eigenen Entfaltung, zu voller Wirksam= feit und Wirklichkeit. Damit ift insbesondere die Bebeutung erklärt, welche ber scheinbar so tief unter bem Geifte stehenden Welt der Materie zukommt. die Stoffe hergibt, aus welchen die lebenden Orga= nismen die Elemente schöpfen, burch deren fortwährende Affimilirung, Berdauung und Berarbeitung in Gemäßheit der Eigenthumlichkeit der einzelnen organischen Species (Pflanze, Thier) eben das Leben zu Stande tommt, fo liefert fie auch dem Menschen vorzugsweise die Stoffe ober Gegenstände, an deren Er= tenntniß und Bearbeitung seine Vernunft erwacht und sich entwickelt: nehmt die natürliche Welt hinweg, so ist es aus mit ber Bernunft, Reiz und Sporn zur Thätigkeit ist ihr genommen, weil sie nicht mehr hat, womit sie sich beschäftige: Ruhe wird sie freilich haben, tein Rampf mit ber Natur wird sie mehr ftoren, aber diese Ruhe ist ihr Tod: und wenn auch nicht zu leug= nen ift, daß die Verbindung des Geistes mit der mate= riellen Welt im Einzelnen vieles Beschwerende und Drückende für ihn haben tann, so tommt Alles biefer Art gar nicht ernstlich in Berechnung gegenüber ber einfachen selbstverständlichen Wahrheit, daß es keine Thätigkeit gibt ohne Stoff und Antrieb zum handeln; bazu ist die "niedere" Natur da, daß sich an ihr die "höhere" Natur, die Vernunft, zur Verwirklichung ihres gangen Wesens entfalte; weil sie hiezu ba ift, ist es vernünftig, daß sie da ist. Dazu kommt aber schließlich noch ein weiterer Umstand, ber uns über ben Werth und die Bedeutung der vermeintlich tief unter dem Geifte stehenden materiellen Welt eine ganz andere Vorstellung gewinnen läßt. Die Natur ist nicht etwa bloker rober Stoff, aus welchem erst burch die Thätigkeit bes Menschen etwas Vernünftiges und Beachtungswürdiges würde, fie ift nicht bloges Material und Handwerkszeug für den Menschen'; vielmehr ift sie einmal insofern und insoweit vernünftig, als fie organifirt ift (S. 40), und für's Zweite ist auch sonst

in ihr überall Vernunft durch die in ihr herrschenden Gefete, oder durch die Berhältniffe, in welchen die zu ihr gehörigen Dinge unter einander stehen. Nirgends, auch in der "todten" Natur nicht, ift Beftimmungslosiakeit und Willkur. 3. B. jeder Quantität von Masse und jeder Bewegung entspricht eine bestimmte Rraftwirfung, durch jede Rraft läßt sich in völlig bestimmter Beise eine Massenwirfung ober eine Bewegung hervorbringen. Desgleichen hat jeder Stoff fich gegenüber folche Stoffe, mit welchen er bas Berhältniß einer chemischen oder sonstigen Verbindung ein= geht, und folche, mit benen er fich nicht verbindet; auch da herrscht absolute Bestimmtheit oder Gesehmäßigkeit. Und wer wollte vollends der Einrichtung der Welt im Großen, der Mechanit des himmels, dem alles Leben bedingenden harmonischen Zusammenwirken der Sonnen und Planeten Vernünftigkeit absprechen? Es gibt nicht blos vernünftige Gedanken, es gibt auch vernünftige Berhältniffe, und biefe vernünftigen Verhältnisse sind in der Regel weit ver= nünftiger, als unfre "vernünftigen" Bebanten es finb, wenn wir uns nicht an die objektive Vernunft ber Dinge halten, sondern es besser als fie wissen wollen. Diese vernünftigen Verhältnisse gehen durch das ganze Universum hindurch; tennten wir es nur vollständig und genau, wir wurden überall und immer mehr Bernünftigkeit in ihm entbeden, obwohl in berjenigen noch untergeordneten und beschränkten Gestalt, welche die todte Natur, weil ihr die bewußte Geiftigkeit fehlt, nothwendig an fich hat.

Daß die Welt eine Welt der Bernunft, nicht der Unvernunft ift, bedarf jedoch noch weiterer Erhärtung und Betrachtung. Wir faben fo eben: Der Mensch lernt die Welt und ihre vernünftige Ordnung und Geftaltung nur allmälig tennen. Wir muffen es gefteben: wir wissen von Sause aus von der Welt gar nichts. wir muffen uns ein Wiffen von ihr erft erwerben, wir schreiten in diesem Wissen nur auf langen Umwegen, durch viele Vermittlungen und durch zahllose Irrthumer hindurch vorwärts; Jahrtausende schon weilt das vernunftbegabte Menschengeschlecht auf der Erde und fieht die Sterne des himmels an fich vorüberziehen, aber noch find unermegliche Strecken zurückzulegen, um zu einem auch nur einigermaßen entsprechenden Wiffen vom Universum zu gelangen. Und so ift es überall, nicht blos im Gebiet des Erkennens: nichts in der Welt ift fertig, Alles in ihr entwidelt fich, Alles verandert fich. nimmt au und ab, schreitet vor= und rüdwärts und abermals voran u. f. f., Alles in ber Belt ift Werben, Bewegung, Broceg. Damit tommen wir zu einem ebenso wichtigen als schwierigen Bunkte, den ernftlich in's Auge gefaßt und in den Vordergrund der Spekulation gerückt zu haben der Hauptschritt, welchen bas Syftem Begel's gethan, und bas Hauptverdienst ift, welches basselbe sich erworben hat.

Alles ift Werben, Entwidlung, Brocek. Diefes Weltgefet gilt überall, es gilt vom einzelnen Menschen, es gilt von einem einzelnen Bolfe und vom gangen Geschlechte, es gilt vom Thier, von der Bflange. von den niederen materiellen Dingen. Und auch die große Natur, die dem wechselnden Menschenleben wie ein unwandelbar Festes gegenüberzustehen scheint, ift feineswegs fo rubig, wie fie aussieht; fie weist uns jurud auf Broceffe ber Belten-, ber Sonnen- und Blanetenbildung, welche eine unbestimmbar lange Borzeit ausfüllten, und fie läßt uns nicht zweifeln, baß solche Processe auch jetzt, noch im Gange sind; noch jest tann Materie fich ballen und zu rotiren beginnen, und ewige Dauer ift feinem Weltsufteme beschieden ; jedem fann der Tag kommen, da es sich losen und neuen Gestaltungen Blat machen wird. Dieses Geset, daß Alles wird, ist nun aber nicht blos an sich selbst Etwas, das unser tiefftes Nachdenken über seine Begründung im Wefen der Dinge herausfordern muß; es ift zudem ein Geset, dessen allgegenwärtige und unabanderliche Wirksamkeit überall und namentlich in ber Menschheit Uebelft ande aller Art, die mit ber "Bernünftigkeit des Universums" schwer vereinbar scheinen, in seinem Gefolge hat. Jeder Mensch muß das Leben neu anfangen; jeder muß mit faurer Mühe und vielem Frren die Runft des Lebens erlernen; überall erzeugt sich in Folge der nur allmälig und unter steten Schwankungen sich vorwärts bewegenden Entwicklung

ber menschlichen Dinge Ginfeitigkeit, Unvollkommenheit, Verkehrtheit, ja selbst Solches, das die Ver= nunft schlecht, bose, verwerklich nennen muß: die oroken Brocesse in der Natur und die großen Umwälzungen in der Geschichte führen Untergang und Vernichtung, Noth und Schrecken, Kampf und Zwietracht, Gewalt= that und Unterdrückung, Haß und schlimme Leidenschaft jeder Art zu Tage; so vieles Schöne vergeht, so vieles Ersehnte will nicht erscheinen, nichts will ftandhalten, und auf nichts läßt sich rechnen. wenn man die überall vor sich gehenden Beränderungen und die mit benfelben kommenden "Uebelftande" in Ein Wort zusammenfaßt, überall in der Welt ist Regation, Negativität, Rochnichtfein, Nichtmehrfein, Richtganzsein, Nichtrechtsein; überall könnte man mit Goethe fagen, scheint jenes Princip, welches er bas "Berneinende" nannte, Macht zu haben; Sarmonie. Rube, Frieden, Vollendung und dauernde Befriedigung scheint weder dem ganzen Universum noch den in ihm lebenden Einzelwesen beschieden, vielmehr ewiges Sichhindurcharbeiten durch Gegensat und Kampf das Loos und Schicffal alles Eriftirenden zu fein.

Wie verhält es sich nun mit all Dem? warum ist überall Werden und Bewegung? warum ist die Vernunft in der Welt nur als sich entwickelnde? warum ist sie zuerst Kind, dann erst Knabe, Jüngling und Mann? warum muß sie, um sich zu entwickeln,

stets hindurch burch Hemmung und Hinderniß, burch Regation und Gegensat?

Die Antwort hierauf ift zunächst im Allgemeinen die, daß nur das Werden mahres und wirkliches Sein ift. Es ift Täuschung, wenn man ein ruhendes Fertigsein als das Bessere ansieht; mas es mit diefem "Befferen" ift, tann man feben an bem Stein ober an sonstigen todten Riederschlägen leben= biger Brocesse. Gleichförmiges Beharren in sich ift Stagnation, es ift nichts und förbert nichts; Etwas ift nur bas Leben, und Leben ift nur bieß, baß ein Werden, ein Wechsel, ein Uebergehen von einem Rustande in einen zweiten u. f. w. vorhanden ift, ober bak ein Seiendes zu Anderem, als es zunächst ift, fich fortbewegt, daß es Unterschiede in fich fest ober "sich von sich selbst unterscheibet"; wo Das nicht geschieht, ba ift kein Daseinsinhalt, sondern die Debe und Leere bes vollkommen inhaltlosen Einerlei, die Debe und Leere des Nichts. Rurz: es ist eine einfache loaische Rothwendiakeit, daß, wenn überhaupt Etwas sein foll, biefes Seiende ein lebendig Werbendes fei. felbe logische Nothwendigkeit ift aber zweitens auch porhanden bezüglich der Dinge, die da existiren, selber. Rur auf bem Wege ber Entwicklung fann Etwas, bas zu mirflicher Eriftenz gelangen foll, biefelbe wirklich erreichen. Bas nichts ift, was inhaltlos und leer ift, Das brauchte freilich feine Entwicklung und ware ihrer nicht fähig; was

aber "Etwas" ift, was Inhalt hat ober konkret ift, Das würde, wenn es nicht in Entwicklung trate, nicht wirklich zu Allem sich entfalten, was es ist und sein kann, es würde nicht bazu kommen, Alles aus fich herauszuseben oder hervorzutreiben, was in ihm ist, es würde nicht alle Momente seines Wesens zur Wirklichkeit bringen. Dagegen was sich entwickelt, Das durchläuft einen Kreis von Beränderungen ober Ruständen, in welchen es zwar stets Dasselbe bleibt, in welchen es aber alle Formen des Seins durchmacht. beren es fähig ift, und in welchen es somit von Stufe zu Stufe mehr und mehr Alles entfaltet, was es in sich schließt und was aus ihm kommen kann: gerade ie reicher etwas ift, besto weniger barf es ruben, sonbern muß in den Broceg des Werdens eingehen, um feinen ganzen Reichthum an's Licht bes Tages herauszuarbeiten. Allerdings entstehen die Dinge nicht erft baburch, daß fie fich entwickeln; im Gegentheil: Alles, was sich entwickelt, ist immer schon da mit der Gesammtheit aller Momente, die fein Wesen ausmachen, das erfte Sein eines Dings ift stets biefes Zumalvorhandensein seiner Momente; aber biefes Zumalvor= handensein seiner Momente muß aufgehoben werden, feine Momente muffen aus einander geben, fich spalten und jedes zu felbstständiger Ent= faltung gelangen, bamit bas Ding wirklich ju Allem sich entwickle, was es an sich ift. All' das zahllos Berschiedene, was jest in der Welt neben

einander da ist, war zumal oder zusammen vorhanden ichon im Unbeginn; aber eben weil es zumal vorhanden mar, war es noch nicht zu den verschiedenen Daseinsformen aus einander gefaltet, die wir jest um uns sehen, Alles war ungetrennt, keimartia eingefaltet, fnofpenartig zusammengeschloffen; bie wirkliche Fülle des weltlichen Daseins tam nur badurch zu Tage, daß diese keimartige Eristenz gesprengt ward burch jene (uns freilich nicht mehr im Einzelnen durchsichtigen) vorgeschichtlichen Processe, welche die Weltsubstang in Gabrung fetten und aus diefer Gabrung im Lauf der Zeiten die jetige Geftalt der Welt mit allen ihren verschiedenen Weltsuftemen, Elementen, Naturreichen und Einzelwesen hervorgeben ließ. Alles ift unmittelbar ba, aber es muß einen Procen eingehen. burch welchen erft feine Entfaltung zu feinem gangen und vollen Sein vermittelt wird. Und so ist es benn auch mit ber Vernunft in ber Menschheit; sie ist von Anfang an da; aber sie bliebe unerschlossen, fie wurde nicht den ganzen Reichthum Deffen, mas fie ichaffen fann, offenbaren, wenn fie sich nicht entwickelte, wenn sie ruhen bliebe und nicht alle an fich möglichen Formen, welche das Beiftesleben an= nehmen kann, alle an sich möglichen Entfaltungen, Gestaltungen, Richtungen des Geisteslebens aus sich her= vorgehen ließe. Von aller Entwicklung ift nun aber schlechthin untreunbar bas Clement ber " ne gativi= tät" (S. 48). Jede Entwicklung geht allmälig, und fie tann baber nicht fofort volltommen und fertig fein. Jebe Entwicklung bat ferner ihre Stabien, ihre Stufen, und jede biefer Stufen muß, wenn fie nicht vergeblich betreten werben und daher nutlos sein foll, durchgemacht, burchgelebt, ausgelebt werden; um fie aber durchzumachen, muß zuvörberft auf ihr fteben geblieben, fie muß mit ber gangen Energie bes Lebens ergriffen, es muß mit ber gangen Babigfeit bes Lebens an ihr festgehalten, aus ihr Alles was kann gemacht werden, und so entsteht natürlich Ein= feitigkeit, 3. B. Ginseitigkeit eines Lebens-, eines Reitalters und Reitgeistes, einer Rultur=, einer Reli= gionsform u. bal. Ober, die Sache noch genauer betrachtet, jede Entwicklung hat, je reicher bas sich Entwickelnde ift, defto mehr Momente bes Wefens beffelben zur Entfaltung zu bringen; die Pflanze muß hoch, aber auch fraftig und ftart werben, Das fann fie nicht auf Einmal, fie wird daher zuerst schlank, bunn, baburch vielleicht eine Zeit lang zu schwach, alfo einseitig; ber Mensch muß offen für die Welt, begeiste= rungsfähig, thateifrig, ebenso aber besonnen, sich und Andere zu beherrschen fähig werden; auf jenes Erste wirft sich die Entwicklung des Menschen in dem Stabium ber noch blühenden Empfänglichkeit seiner Bersönlichkeit für die Dinge um ihn her mit voller Leben= bigkeit, und baber ift die Jugendzeit gern eine Epoche einseitigen Strebens die Welt genießend fich anzueignen, einseitiger Geltendmachung der frischen Kräfte, wie

andrerseits das gereiftere Alter mit seiner Rube und Gemeffenheit leicht ber Ginfeitigfeit ber Starrbeit und Barte fich nahern tann. Ober feben wir auf bas Gebiet des Wiffens; es entwickelt fich in einer Reit etwas Neues, man flart sich über Bieles auf, in Betreff beffen man fruffer im Dunkeln tappte, es fommt eine Entdeckung, eine Erfindung, eine von Früherem abgehende Methode auf; wie eifrig, aber ebendarum einseitig, wird das sofort ergriffen, weil es der Bernunft wieder eine neue Berspektive eröffnet, wie eilt man barauf zu, wie glücklich ist man, daß "so herrlich weit wir's nun gebracht", wie schlecht war bagegen Alles, was die Bater wußten! — Alle biese fich erzeugenden Ginfeitigfeiten icheinen nun freilich "vom Uebel" zu fein. Aber vom Uebel find fie nur bann, wenn es fich in Folge befonberer Umstände und Berhältnisse trifft, daß bie Entwidlung frodt, wenn 3. B. ein Bolt, wie bas chinesische, einseitig auf Erhaltung seiner einst mühvoll erlangten Rultur bedacht, fich fo in fich abschließt, daß ihm die beseelende Anregung zum Weiterschreiten benommen ift, oder wenn ein Individuum dahin tommt, in sich zu erlahmen, sich zu blafiren, zu verhärten, zu verbittern, oder zu meinen, daß es Alles miffe, baß es Alles übersehe, daß es mit Allem fertig sei. "Stirb ober werde", sagte ber gerade von solchen Fertigen gerne als Quietift ausgerufene alte Goethe, "benn Alles muß in nichts zerfallen, wenn es im Senn be-

harren will". Daß aber die Entwicklung ftockt, Das ift immer nur ein vorübergehender specieller Rall: burchschnittlich geht sie allerorten weiter, überall eilt die Welt in raschen Strömen fort; und gerade je schroffer eine Ginseitigkeit ift, je krampfhafter fie fest= gehalten, je höher sie gespannt und gesteigert wird, besto gewisser sturgt sie gulett in sich gufam= men: Die Bernunft und mit ihr bas Bewuftsein barüber, ob etwas einseitig sei ober nicht, ift immer ba, sie läßt ihrer nicht spotten; sie zerbricht sicher end= lich ben zu straff gestrengten Bogen; fie löst ben Bann ber Beifter, fie ftellt die Totalität, die Allseitigkeit ber, so weit dieß auf dem eben vorhandenen Standpunkte ber Entwicklung möglich ift, ober stellt sie bem einseitigen Extrem vorerft ein anderes gegenüber und forgt fo dafür, daß die Welt weiter tommt. Geht in Diefer Beise die Entwicklung lebendig ihren Gang, so zeigt fich erftens, daß die Ginseitigkeit, in welche fie fich ju verlieren schien, selber jum Guten wirkte. Sie hat ein Moment realisirt, das eben jest zu realisi= ren war, ober sie hat etwas geleistet, bas eben an die= fem Buntte geleiftet werden follte und eben durch fie am besten geleistet werben tonnte. Bum Beispiel: ift in einem Bolte reges Leben, fo wird felbst überfliegende Begeifterung und Thatbegierde wohlthätig fein ober bie Sache ber Vernunft förbern, fie ftellt bie Jünglinge und angebenden Männer in die Reihen, wo es zu ringen und zu fämpfen gilt, wie andrerseits die

weniger bewegliche Besonnenheit des reifern Alters bazu ba ift, für die Leitung ber Dinge in die rechten Bahnen thätig zu sein, vor bem Extrem zu warnen, nicht blos für das Fortichreiten der Welt in's Ungemeffene, sonbern auch für ihr gedeihliches Borankommen zu forgen. Dber: einseitige Aufgeklartheit, einseitige Pflege ber Berftandeswiffenschaften leiften gleichfalls mit ihrer profaischen Einseitigkeit des Guten genug, wenn das Rulturleben nicht stagnirt, sondern sich bewegt; sie legen gefunde, nüchterne, gediegene Grundlagen bes Dentens und Lebens für die kommenden Jahrhunderte. hienach die Einseitigkeit selbst Gutes wirkt, so ift sie ameitens ein nothwendiger und fruchtbarer Durch= gangspuntt für ein Befferes, bas nach ihr fommt und nur aus ihr fommen fann. Rur Ginfeitig--teit treibt ernstlich und mit gehöriger Ge= walt fort zum Suchen und Erstreben eines Andern; nur Ginseitigkeit, die als solche gefühlt und erkannt wirb, ift ber Sporn und Stachel, um die Welt vorwärts zu schieben, obwohl dieß oft auch wieder in schroff einseitiger Beise geschieht, indem die Entwicklung von einem extremen Gegensat auf ben anbern fich hinüberwirft. Rehmen wir auch hier Beifpiele. Bas lehrte die Menschheit der Vorzeit ihre festzusam= mengeschlossenen, traftvoll geordneten Staaten gründen? die Noth des Alleinseins und das Unglück allgemeiner Befehdung. Was lehrt den Frieden schätzen? ber Krieg: was das Geset? die Willfür; was die Herrschaft? die Herrschaftslofigkeit. Was trieb die hochgebildeten Nationen des klassischen Alterthums so wunberbar ichnell bem bamals allen Glanz ber Weltfultur verschmähenden Christenthum in die Arme? das eben nur durch jene hochgesteigerte Ausbildung der äußern Schönheit und Rraft bes Lebens ermöglichte Gefühl, baß es Reit sei, auch an den Geist zu denken, in sich zu gehen, ewig unverlierbare reine Schäte bes Bergens und bes innern Sinnes zu gewinnen. Was erzeugte die Reformation? abermals Aeußerlichkeit, die Aeußer= lichkeit, die, weil die Kirche nach außen gefestigt und die Barbaren mit äußerer Gewalt in Rucht genommen werden mußten, in das Innerste, in die Religion, gekommen war. Was rief die moderne Sumanität in's Leben? die Barte der Strafen, die Tortur, die Berenverbrennung, die innere und äußere Tyrannei. Was macht klug? ber Schaben; was witigt? die Finger verbrennen; was bewirkt Verftändigung? die Divergenz und ber Rusammenprall entgegengesetter Ansichten, Meinungen und Behauptungen u. f. f. Freilich ist bas Streben von einer Ginfeitigfeit loszutommen gerne felbst wieder ein einseitiges; ein Extrem schlägt um in sein abstrattes Gegentheil, auf Krieg kann fauler Friede, auf Revolution blöbe und schnöde Restauration, auf Thätigkeit Trägheit, auf Härte Schwächlichkeit, Sentimentalität, absurde Nachsicht und Zärtlichkeit selbst gegen das Bofe fich einftellen; allein auch folche Ginseitigkeiten treiben wieder dazu, sie zu korrigiren, und find hiedurch nicht umfonft gewesen. Gine Entwicklung, welche bergeftalt burch ben Gegensat hindurch= geht, ihm nicht ausweicht, sondern ihn durchmacht und burchtämpft, eine solche Entwicklung allein hat einen vernünftigen Zweck und ein vernünftiges Resultat, nämlich dieß, daß Alles, was an sich möglich ist, wirklich auch versucht, kennen gelernt, erprobt, und durch die fich herausstellende Ginseitigkeit das Wahre bestimmt in seiner Wahrheit erkannt wird; wo "ber Ernft, der Schmerg, die Geduld und Arbeit des Negativen fehlt", da wird Nichts erlangt, als ein "fades" Ruhen und Behagen in sich selbst; nur die Thätigkeit führt zu einem Ziel; nur wo gefampft worden ift, ift wirklich etwas erreicht, wirklich etwas innerlich errungen und gewonnen, statt blos etwa äußer= lich angeeignet ober zum Geschenk bekommen zu sein.

Soll nun aber etwa die Entwicklung des Menschen und der Menschheit immer und ewig nur in stetem Hinundhergehen zwischen Extremen bestehen? soll gar keine Harmonie auf Erden wohnen? und soll vielleicht jede Einseitigkeit, die es geben mag, sich darauf berusen dürsen, sie habe ein Recht da zu sein, weil Hindurchsgehen durch Einseitigkeiten das Gesetz der Weltentwicklung sei? soll damit die Despotie, die Anarchie oder gar das Schlechte und das Böse gerechtsertigt werden können? Nein: Der Eine Zweck der Welt ist, daß Vernünstigkeit in ihr verwirklicht werde, und daher

muß und foll auch überall etwas ber Vernunft wirklich Angemessenes und darum wahrhaft, ja bleibend Gutes erreicht werben. Es muß und soll dahin kommen, daß die Entwicklung nicht, wie ein von Orfanen hinundher geriffenes Schiff, sich stets herumwerfe zwi= ichen extremften Gegenfähen, sondern auf jedem Buntte ber Weltentwicklung immer mehr Ginseitigkeiten über= wunden und abgestreift, und alle Forderungen der Bernunft immer entschiedener zum Bewußtsein gebracht und ausgeführt werden. Darauf hinzuwirken ift die erste und lette Aufgabe, die Ehre und die Bilicht bes Menschen. Denn in ihm ist zwar eine sich nur allmälig entfaltende und daher irrthumsfähige, aber nicht eine blinde, taube und stumme Vernunft: er kann unterscheiden, wählen und richten, er fann einsehen, baß nur Vernünftigkeit Werth und Bürbe hat, er schließt sich vom Leben der Vernunft aus, wenn er nicht an fie fich hingibt, ober wenn er gar mit Bewußtsein festhält an Demjenigen, was er selbst als einseitia erfennt.

In de ß ftillstehen kann auch, wenn Alles auf's Beste geschieht, die Entwicklung nicht. Wo die Vernunft zur Herrschaft gebracht ist durch gesunde Kultur, durch gedeihliche Thätigkeit, durch sachgemäßes Wissen, durch heilsame Institutionen, durch Versittlichung der Individuen und der Gesellschaft, auch da geht das lebendige Werden fort. Je höher der Menschund die Menscheit rückt, desto mehr erscheint alles

schon Erreichte wieder als einseitig, desto mehr tritt bas Streben ein, noch beffere Mittel, noch vorzüg= lichere Methoden und Kräfte, noch höheres Erkennen. noch volltommenere äußere und innere Buftande zu erwirken. Und fo ift es benn gewiß, daß bie im Menschengeschlecht thätige Vernunft gerade dadurch, daß fie weiter tommt, sich immer auch neue Gegenfate ichaffen, sie immer wieder überwinden, und durch diese ihre stete Ueberwindung sich selbst immer mehr erweitern, erhellen und reinigen, ihr Wesen immer intensiver realisiren, immer wahrhafter zu sich selber kommen wird. Das ift "das ewige Leben ber Bernunft," fagt Begel, bas ift ber vernünftige Sang ober bie "Dialettit ber Dinge." "ben Gegenfat ewig zu produciren und ewig zu verföhnen".

Das auf biese Anschauungen vom Wesen ber Dinge gebaute

## Spftem Begel's

hat in seinen Grundzügen folgenden Inhalt.

Das Absolute (S. 25) ober ber Grund und die innere Substanz der Welt ist nach Hegel die Vernunst; aber die Vernunst noch nicht in konkreter oder gar individueller Existenz (wie sie solche z. B. im mensch= lichen Geiste hat), sondern die Vernunst nur erst als allgemeines Brincip, das allem einzelnen Wirklichen porausgeht und in ihm sich realisirt, ober die Vernunft nur erft als der Inbegriff alles Bernünftigen, das da werden und sein tann, furz die Vernunft nur erft als Die "Idee" ift daher bei Begel die gewöhn= liche Bezeichnung für das Absolute. Die "Idee" ist überall und ewig, sie ist raum= und zeitlos da in allen Räumen und Zeiten, wie etwa eine Bahrheit, die für Alles gilt, Allem inwohnt, Norm und Quelle alles einzelnen Wahren, aller speciellen Wahrheiten ift. fie ift felbft bie Gine Bahrheit; benn nur bas Bernünftige tann Sein und Rraft zum Sein und Leben haben, das Unvernünftige oder Begrifflose fann nur vorübergehend und scheinbar existiren, da es in sich nichtig, und da es zwedwidrig und somit das sich selbst Auflösende und Zerstörende, das Unhaltbare und Ohnmächtige ist; die Idee allein ist es daher, mas wahrhaft eriftirt und allem Andern Sein und Form bes Seins gibt, und fie allein ift das Bange, Alles außer ihr ist nur ein einzelnes Moment in ihrer Berwirklichung; die Einzeldinge, die Natur und ihre Reiche, bie Menschheit und die Menschen, find Sonderexisten= zen, in welchen die Ibee sich verkörpert, welche aber nur alle zusammen den ganzen Reichthum der Idee in sich tragen und zur Offenbarung bringen, wiewohl allerdings ber Geist bes Menschen basjenige Wesen ift, welches fraft feiner Vernünftigkeit jum Bewußtsein ber Ibee und zu ber Fähigkeit gelangt, sie in der Welt

wiederzuerkennen und sein Leben und Thun ihr gemäß zu bestimmen.

Genauer betrachtet ift die Ibee der Inbegriff alles Deffen, was es vernünftiger Beife geben kann und was von vernünftiger Art und Beschaffenheit ober was vernünftig gestaltet und geordnet ist: sie begreift in sich alles Dasjenige, was bazu gehören murbe, bag eine nach den Gesetzen ber Vernunft mögliche und von ber Vernunft allseitig beherrschte und durchdrungene Welt in's Leben trate; fie ift fozusagen bas Urbilb ober ber Grundrif eines aus ber Bernunft hervorgehenden und fie in fich tragenden Universums. Was wird nun wohl ein solcher Grundrig eines vernunftgemäßen Universums in sich enthalten? Er wird zunächst in sich enthalten alle die Formen des Seins, welche im Kreise der Vernunft liegen, ober welche nach Gefeten ber Vernunft eine reale Welt ausmachen wurden. Das Erste in Begel's Logik oder Lehre von der Idee ist baher bas Sein. b. h. eben die Gesammtheit ber Seinsbeftimmungen ober der Arten und Stufen bes Seins, Die es vernunft= oder begriffsgemäß geben tann: Sein (überhaupt). Werden, Dasein, begrenztes und unbegrenztes Sein, Enblichfeit, Unenblichfeit, Gins, Bieles, Bahl, Größe, Maß u. f. f. Aber bazu, bag ein Ganges vernunftgemäß sei, gebort weiter, daß die Gingel= beiten, die in ihm zusammen sind, auch in Beziehung und Verfnüpfung unter einander fteben; ber a weite Theil der Logit stellt baber, Lehre vom Befen genannt, dar die Gesammtheit der Beziehungen und Berknüpfungen oder der Berhältnisse, welche zwischen feienden Dingen bentbar find: Berhältnig von Befen und Erscheinung, Wesen und Form, von Substanz und Accidens, von Innerem und Aeugerem, Grund und Folge, Bedingung und Exiftenz, Urfache und Wirfung, Wirfung und Gegenwirfung oder Wechselwirfung u. f. f. Indeß: ein vernunftgemäßes Ganzes ist damit noch nicht fertig, daß es Theile und Verbindungen der Theile hat; es muß Gin Gedanke, Gin Begriff barin fein, es muß von biefem Ginen Gedanten gang ober allgemein burchbrungen, belebt und beseelt sein; Das erft macht seine vollendete Bernünftigfeit aus. ift bas Dritte bie Lehre vom Begriff als ber bas Viele durchbringenden, belebenden und befeelenden inneren Ginheit, wie sie sich jum Beispiel barftellt in bem Princip bes Lebens felber, bas alle noch fo viele Theile eines Organismus zu Ginem Ganzen unter sich zusammenhält, ober höher hinauf in einem geistigen Gehalt, welcher ein Werk ber Intelligenz, der Wissenschaft, der Kunft in allen Theilen durchdringt und in ihnen allen lebt und zur Erscheinung fommt, ober end= lich in einem praktischen ober sittlichen Gedanken, melcher eine Masse von Individuen erfüllt und bewegt und Gine Seele, Ginen in allen Gliebern gleichmäßig lebendigen Beift aus ihnen schafft. Das ist bas Söchste. daß das Biele nicht in Atome aus einander fällt.

sondern zu lebendiger Einheit unter sich gebracht ist durch die Macht des durch alles Einzelne hindurchsgehenden Gedankens, oder umgekehrt, daß der Gedanke nicht unwirklich und unwirksam ist, sondern in ein ihm gegenüberstehendes Objektives alleitig lebendige Einheit bringt. Dieses Höchste, der durch eine unendliche Objektivität sich hindurch erstreckende und alle ihre Theile zu Gliedern eines Lebens versammelnde Gedanke, ist das absolut Vernünstige oder die Idee im eigentlichen und vollen Sinne, daher hiemit die Logik schließt.

Wie kommt es nun von diesem Reiche ber Ibee gur Wirklichkeit, ju einer Welt, in welcher sie wirklich werden kann? wie und wo findet die Idee "die unendliche Objektivität", welche fie allgegenwärtig durchdringen und beleben foll? Auch an biesem Bunkte tritt die Dialektik ein als das leitende und erklärende Princip. Das Dasein bes Realen ift nach Segel eine einfache logische Nothwendigkeit. Etwas ift, ba ift auch seine Negation, sein Gegensat: setzen wir ein Ding, so muffen wir auch sofort noch andere Dinge neben ihm setzen; nehmen wir, was wir irgend wollen, Sein - Richts, Diefes - Jenes, Gins - Bieles, Endlichkeit - Unendlichkeit, Licht - Finfternift. Leben - Sterben u. f. w., überall ruft das Gine das Andere hervor; Jedes hat an oder neben sich sein Gegentheil; das festeste Band, das es zwischen zwei Dingen gibt, ift biefes, daß fie einen logischen Gegenfat ju einander bilben; nur Gin Glieb eines Gegen=

fates ift einseitig, also muß auch das andere fein. So ist auch Realität geset mit ber 3bealität; eine ibeale Vernunftwelt hat sofort auch eine reale Ver= nunftwelt an und neben sich; die Ibee ist daher durch bie Natur der Sache selbst die Macht, sich in Wirklichkeit überzuseten und sie in allen ihren Theilen als ihre Seele zu durchdringen. - Daß hier die schwierigste Seite bes Hegel'schen Sustem's vorliegt, ift klar. Es ift eine fühne und dem Glauben des Philosophen an die Gewalt des Denkens alle Ehre machende Lehre. daß "die Vernunft nicht so ohnmächtig ist, es nur bis aum Ideal, jum Sollen zu bringen, und nur außerhalb der Wirklichkeit, wer weiß wo, vorhanden zu fein", daß fie vielmehr fich zu einer Welt erschließt, in welcher sie Wirklichkeit hat, und zwar nicht durch irgendwelche äußere Nothwendigkeit ober äußere Will= für, sondern einfach beswegen, weil es undentbar ift, zu meinen, bas Bernünftige exiftire nur in ber einseitigen Form eines blos gedankenhaften Brincips und nicht auch zugleich in der Gestalt voller leibhafter Realität. Aber es fragt sich befungeachtet, ob dieß als schlechtweg gultig behauptet werden fann, daß nie blos Ein Glied eines Gegensates, sondern nothwendig beide Glieder zumal exiftiren, und daß deswegen auch die Idee nicht blos als unwirkliche Wesenheit Dasein habe, sondern auch real sei in einer wirklichen Welt.

Das erste in objektiver Wirklichkeit Existirende ist bie Natur, und es folgt baher auf bie Logik als zweiter Theil bes Spftems die Naturphilosophie. Sie ist ber am weniaften haltbare und bedeutsame Theil der Hegel'schen Lehre. Sie leidet an einem Mangel vollen Naturfinnes bei dem mehr für das Spekulative und Hiftorische als für Naturbeobachtung organifirten Philosophen, fie leibet besgleichen an einer Gewaltthätigkeit des begrifflichen Konftruirens, welche hier auch Hegel nicht los geworden ist, und neben all' Dem noch unter einer unverkennbaren Antipathie Segel's gegen die in der Philosophie vor ihm allzusehr überschätzte Naturseite bes Universums. Aber er glaubte befungeachtet, wie Schelling, eine Philosophie der Ratur geben zu fonnen und zu follen, und entbehren ließ fie fich allerdings in seinem Susteme nicht, wenn es vollständig sein wollte. Die Natur ift nach Begel die erste reale Gestalt, in welcher die Idee existirt, und welche zugleich die Grundlage für das Leben des Geiftes bilbet. Sie ift die in die Unendlichkeit bes räumlichen und zeitlichen Ginzelbafeins fich=ausbreitende, in diese Seinsunendlich= feit aus einander gehende Ibee. Wefentlich für die Natur ist daher dieß, daß in ihr zunächst Alles in selbstständigem Außereinander, getheilt, getrennt, neben einander steht, und nur äußerlich verbunden und zusammengehalten wird durch das Zusammensein im Raum, durch die Bande der Attraktion, der Gravitation, der Rohäsion, der chemischen Affinität und sonsti= Doch auch die ger physischer Gefete und Kräfte.

Natur ist nicht todies Sein, sondern Broceft des leben= bigen Werbens. Die Idee arbeitet überall in der Tiefe aeaen die Aeußerlichkeit, in der sie ift; dadurch indi= vidualifirt sich die Weltsubstanz zu Weltkörpern, welche bie Elemente zum Söchsten, zum Leben, in sich tragen; auf ihnen tritt es im Laufe ber Reit zu wirklicher Erifteng heraus, und so entsteht die organische Welt, die Begetation und die Animalität; mit ber lettern oder im Thiere kommt die Vernunft bereits als dämmernde Intelligenz, als natürliche Seele zum Da= Noch aber ist ber letzte Schritt ber ganzen großen sein. Weltentwicklung zu thun, daß nämlich die Vernunft endlich frei, ihrer felbst und ber Welt bewußt ober als Geift zur Wirklichkeit gelange. Dieser lette Schritt wird gethan durch die Erscheinung des Men = ichen, und damit wird es nun im Begel'schen Syftem wieder hell und licht; jest ift der Philosoph wieder auf seinem eigensten Felbe und schreitet unermübet vorwärts, um all, den Entwicklungen nachzugehen, welche der Geist durchlaufen muß, um wirklich ganz zu werden, mas er ist, und so das Reich der bewußten Vernunft in der Welt aufzuerbauen.

Die Grundzüge der Hegel'schen Philosophie des Geistes sind folgende.

Zunächst, wie er in die Existenz eintritt, ist der Geist des Menschen noch unentwickelt, noch latent, er muß sich durch seine eigene Thätigkeit erst zu sich selber heraus= und herausarbeiten. Und zwar sowohl das

einzelne Individuum, als das ganze Geschlecht. Geift kommt auf die Welt, eingehüllt in ben Leib, ba er ohne diesen nicht thätig sein und nicht mit ber Natur außer ihm in Berbindung treten fonnte (S. 42). er kommt auf die Welt mit noch völlig unentfalteter Bernunft, in der vollfommensten Bloke des Richtwissens, wo er ist und was er ist; er hat daher in diesem anfänglichen Naturzuftande in sich nichts, als einerseits ben Drang zur Befriedigung ber äußern Bebürfnisse seines natürlichen Lebens, andererseits aber (fraft ber vernünftigen Anlage in ihm) boch bereits bas Gefühl, in dieser Befriedigung feinem eigenen Denten und Ermeffen folgen zu tonnen, oder bas Befühl seiner unbedingten Freiheit und Selbstftändigkeit. Die erfte Entwicklungsftufe ber Menschheit ift baber fozusagen intelligente Bilbheit, wilde Intelligeng, eine Epoche auch groß in ihrer Art, aber furchtbar und öbe, indem noch fein geistiger Behalt die Beifter erfüllt und noch tein geiftiges Band fie einigt; nichts ift noch ba, als ber Wille zum Dafein und ber Rampfums Dafein, ber theils mit der Natur, theils zwischen den Menschen selbst geführt wird, weil in diesem noch völlig ungeordneten Stande ber Dinge Willfür bas einzige Gefet ift, und fomit Jeder von Jedem verlangen, Jeder Jedem anthun kann, was er will; nichts regiert im Innern als die natürliche Begierde und Leidenschaft, und' nichts verschafft dem Individuum nach außen Anerkennung feiner felbst ober Sicherheit und Freiheit seiner Berfon, als die natürliche Kraft, die es hat und aufbietet, um diese Anerkennung zu erzwingen. Was daher in biefer Epoche in der Welt dominirt, ift die Macht, welche durch innere oder äußere Ueberlegenheit der Gegner sich erwehrt und sie zähmt und bandigt, weswegen benn auch aus biefen vorgeschichtlichen Zeiten in die geschichtlichen überall, in strengern bespotischen ober in milbern patriarchalischen Formen, hereinragt der Gegensatz zwischen Mächtigen und Schwachen, zwischen Freien und Unfreien, zwischen herren und Anechten (Börigen, Leibeigenen, Stlaven). Aber ber Anfana zu einem vernünftigen Zuftande ift damit boch auch schon gemacht. Sind Mächtige ba, welche einander Respekt einflößen, so werden sie endlich einander mit Demjenigen, was Jeber hat, als unantastbar freie Berfönlichkeiten anerkennen, bas Bewuftsein bes gleichen Anspruchs eines Jeben auf unangefochtenes Dasein er= wacht, ober: aus Macht wird Recht; und wenn nur dieses da ist, so ist die feste Grundlage gegeben, auf der alles Weitere, was zu einer höhern Gestaltung des Lebens nothwendig ift, sich aufbauen und ausbilden fann. Desgleichen: find Solche ba, welche fich etwas erkämpft und errungen haben, so wollen sie es auch behalten und mehren, fie wollen für fich (und die Ihrigen) forgen, und somit tann die friedliche Thätigkeit ber Eigenthumserhaltung und Eigenthumserwerbung, ber Verwendung des Eigenthums für das eigene Wohl

und für bas von biesem stets bis zu einem gewissen Grad und Umfang unabtrennliche Wohl Anderer ihren Anfang nehmen; es beginnt Arbeit und Theilung ber Arbeit und mit ihr Rultur, Wegarbeitung ber Robbeit, Entwilderung, Gefittung, Ausbildung des Talents und ber Geschicklichkeit, sowie Anfänge focialer und politischer Gliederungen, erfte Ansäte zu einer bürgerlichen Gesellschaft; auch die denkende Reflexion auf die Zwecke des Lebens und bie Regeln des Handelns, auf das Rechte und Gute, auf Geset und Bflicht ober die Erhebung zur Moralität kann nicht ausbleiben, wenn einmal Alles fo weit gefommen ift. Rurg ber Beginn eines geiftigen Ruftands ift gesetht; ber Geift hat angefangen, Berr über die Natur zu werden, er ift zur Selbstbethätigung in der Welt und zum Bewußtsein von sich gekommen, baber benn auch bas Recht, die Thätigkeit für bas Wohl und die hiefür erforderliche fociale und politische Gliederung der Gesellschaft keineswegs etwa blos vor= übergehende Entwicklungsftufen find, welche später wieder abgeworfen werden konnten; fie bilden vielmehr die ble i= benden Formen, in welchen bas Leben ber Menschheit sich bewegen muß, um geistigen Charafter zu haben und zu bewahren, obwohl auch sie, nachdem fie einmal da find, dem Gesetz fteter Fortentwicklung innerhalb ihrer selbst unterliegen. Noch mehr gilt es von der Moralität, daß fie ein bleibendes grundwesentliches Moment des Geisteslebens ift, da der Geist nur dann wirklich Geist ist, wenn er nicht der natürslichen Empfindung und Begierde, sondern der Einsicht in dasjenige folgt, was das Wollen zu einem guten macht; mit der Moralität erhebt sich der Geist für im mer zu der freien Selbstbestimmung nach dem Begriff des pflichtmäßigen Verhaltens gegen sich und gegen Andere, die von ihm als vernünstigem Wesen zu sordern ist und ihm allein Werth und Würde gibt.

Indeß: obwohl so der Beginn eines geistigen Zustandes gesetzt ist, so wäre derselbe dessenungeachtet nur sehr einseitig und unvollkommen, wenn nicht auch noch ein weiteres, ihm erst wahrhaften Halt und Geshalt verleihendes Moment hinzukäme.

Nämlich: innerhalb ber vorhin betrachteten Geftaltung der menschlichen Dinge hätte Jeder doch nur erst sein eigenes Dasein und die Angelegenheiten des äusperen Wohles und Vortheiles zu seinem Zwecke; es wäre (selbst guten moralischen Willen Einzelner vorausgesseht) noch kein über das Persönliche und Aenherliche erhabener Zweck da, der die Individuen erfüllte, sie über sich selbst erhöbe, und in einem Höheren sie vereinigte; Beschränkung auf die individuellen Interessen und auf das ungeistige Gediet der materiellen Bedürsnisse wäre nicht vorhanden und das Leben ohne die Würde, welche nur ein geistiges Wollen und Thun ihm wirklich geben kann; auch die selbstische Willsürsände unter diesen Umständen an dem moralischen Be-

wußtsein nur ein schwaches Gegengewicht und würde feine dauernde und fefte Moralität, feine Sittlichkeit, aufkommen laffen. Ebenso ware auf der andern Seite auch nicht bafür geforgt, daß bas reale Wohl ober Interesse der Individuen (das innerhalb der nothwenbigen sittlichen Grenzen seine Bollberechtigung hat, ba der Geift nur in Individuen eriftirt) seiner Berwirtlichung gewiß sein könnte; ber Ginzelne ftanbe nach außen immer noch mehr oder weniger isolirt ba und wäre nicht aufgenommen in ein umfaffenberes Ganzes, innerhalb beffen er eine bleibende Sicherung feiner gesammten perfonlichen Eriftenz und das Bertrauen dieser Sicherung haben könnte. Was führt nun dazu, alle diese Mangel und Ginseitigkeiten zu heben ober ihnen zu begegnen? Es führt dazu der Umstand, daß schon von Saufe aus die Menschen gar nicht blos zu individueller Bereinzelung und zur Befaffung mit bem äußerlich Materiellen angelegt, sonbern vielmehr schon von Natur Gemeinschaft ber Individuen unter fich bie Bestimmung des Menschen, ja geradezu bas Grundverhältniß alles menschlichen Daseins ift. Bon Natur ift nicht Scheidung, sondern Einheit ber Menschen unter fich bas Urfprüngliche und fich ftets nen Erzeugende; die Menschen muffen sich allerdings vereinzeln und sich ans der Außenwelt Dasjenige aneignen, mas fie für das materielle Bedürfniß brauchen, aber fie find von Anfang an auch geeinigt burch bas Naturgefet, baß bas Menschengeschlecht nur existirt in ber Gestalt ftetiger Fort entwicklung seiner selbst burch ben Gattungs= proces, und durch die aus diesem Naturgeset hervorgeben de Berbindung der Geschlechter, und sie einigen sich fort= während durch das aus der Geschlechterverbindung er= wachsende untrennbare Zusammenleben größerer Massen von Menschen, die durch Gleichheit des Blutes, durch "Stammes- oder Rationalverwandtschaft" zusammen-Damit ift es gegeben, daß unter den Menaebören. ichen Bande ber Gemeinsamkeit find, welche die Individuen verknüpfen, und welche in ihnen noch etwas Anderes zur Wirklichkeit bringen, als die Sorge für die außerlich nothwendigen und nüglichen Dinge, nämlich ben Sinn für die Berbindung des Menschen mit bem Menichen, ben Sinn für Leben gemeinschaft ber Menschen unter fich und für bie Sochhaltung berfelben um ihrer felbft willen.

Das erste Band, welches die Natur unter den Menschen stiftet, ist die Verbindung der beiden Geschlechter. Aus ihr erwächst damit, daß mit der allgemeinen rechtlichen Gestaltung der menschlichen Dinge auch sie seite rechtliche Form gewinnt, die Familie, und mit dieser ist es sofort gegeben, daß die Selbstigkeit und Aeußerlichkeit des Bollens und Begehrens und die Isolietheit der Individuen überwunden wird. Denn mit ihr zieht der Geist der Liebe ein, in welchem Jedes sich vom Andern unzertrennlich fühlt und sein Leben nur in Gemeinschaft mit dem Andern hat;

in ihr hat ebendarum der Einzelne ein Ganzes um fich her, welches mit ber Gefinnung ber Liebe ihm ent= gegenkommt und ihn umschlossen hält, und welchem daber auch er sich angehören fühlt und angehören will mit seiner gangen Berfonlichkeit. Go tann sittlicher Geift in Alle tommen: bas Band wechselseitiger Bietät umichlingt fie und gibt ihrem Rühlen und Wollen ben höheren Gehalt, ben es haben foll; ja es kann nicht ausbleiben, daß der Beftand, die Sitte, die Ehre bes Ganzen jebem seiner Glieber ein Unenbliches, ein Unantaftbares, ein Heiliges werben, das sie als die Burgel und Substang ihres eigenen Seins empfinden. und dem fie anhängen mit der Gefinnung rudhaltslofer, bas eigene Selbst vergeffender und wenn es sein muß opfernder Treue und hingebung. Ebenso ift auch für bas Wohl und Interesse bes Einzelnen, für seine Erziehung und Bilbung gesorgt burch bas Familienband, und ihm bas Vertrauen, daß sein Dasein ein gesichertes fei, gegeben. — Nichts in seinem ganzen Systeme bat Hegel mit so großem Gifer und Nachdruck behandelt, wie die Familie; durch nichts hat er sich ein größeres Berdienst um die praktische Philosophie erworben, als dadurch, daß er die unendliche Bedeutung izl. entdeckt und begreiflich gemacht hat, welche die Institution der Familie dafür hat, daß bas Leben geiftige Geftalt gewinne, sofern in ihr der Mensch Sinn für etwas Söheres als für sein eigenes Ich, ben Sinn für ein Ganzes ober Allgemeines, den Sinn unverbrüchlicher Bietät

gegen daffelbe, und ebenfo zugleich bas Aufgenommenfein in einen sein Wohl sichernben Organismus ober Gemeinschaftsfreis empfängt. Die Philosophie Hegel, mit ihrer Tendenz die individuelle Freiheit als bas Ein und Alles geltend zu machen, war nicht bazu angethan gewesen, bem Begriff ber Ramilie gerecht zu Rant hatte in feiner Rechtslehre Die Che merben. blos juridisch und zudem gar unfein als fleischlichen Kontrakt behandelt. Sichte hatte die fittliche Bedentung der ehelichen Verbindung edel und beredt aner= kannt, aber die ans der Che hervorgehende Familien= fittlichkeit nicht gewürdigt, weil seine Sittenlehre blos Aflichtenlehre war, welche die Regeln des Handelns verzeichnen sollte; in der romantischen Schule endlich war man dazu fortgegangen, die Geschlechterverbindung für ein gang freies Berhältniß zweier Individuen zu erklären, eine Doktrin, welche natürlich gleichfalls nicht gestattete, Dasienige an der Kamilie, was bei ihr gerade die Hauptfache ift, die Errichtung eines bleibenben, fich immer enger ausammenschließenden, ben Geift innigfter Busamschaffenden Gemeinschaftsverhältnisses. mengehörigkeit wirklich auch als die Sauptsache zu erkennen. Segel aber hat dieß gethan; es war in ihm sowohl der höhere Berftand, ber nicht kurzsichtig ber hohlen Ruß einer abstraften Freiheit ben Bestand und Bollgehalt bes menschlichen Daseins zum Opfer bringt, als auch die burch nichts zu beirrende Gediegenheit ber Denkart, Die da will, daß das Leben sittlich befestigt werde durch

Institutionen, welche bas absolute Gegentheil jedweber Nichtigkeit der Willfür, die substantielle Gesinnung, in ben Individuen hervorbringen. Sehr bezeichnend ift es auch, wie er in dieser Beziehung sich zu bem Gegenftande seiner Reigung, bem hellenischen Alterthum, stellte. Er fand aus ihm gerade Das heraus, was ihm als die heilfame Ordnung des menschlichen Dafeins erschien, das Aufgehen des Individuums in ber sittlichen Substanz ber Familie (und bes Boltes). bie Ehrfurcht vor ihr, die keine Verletzung derselben bulbet und eher das eigene Leben dahingibt, als daß sie eine solche zuließe ober sich ihr nicht widersetzte. Wie Goethe ergriffen murbe von der Geftalt Iphigeniens als dem schönen Bilde einer Seele, welche, was auch das Geschick über sie verhängen mag, die Liebe zur Heimath mit unbesieglicher Treue als ihr Beiligstes in sich bewahrt und ihres Lebens Beruf darin findet. Atreus' Haus mit den Göttern wieder zu versöhnen, so Hegel von der sophokleischen Anti= gone, welche durch nichts, felbst nicht durch das unwiderruflichen Tod verheißende Staatsgebot fich bewegen läßt, von der Pflicht, dem gefallenen Bruder die Ehre, welche den Todten gebührt, zu erweisen, auch nur einen Augenblick abzufteben. Antigone, die nur dem ewigen Gesetze, daß sein Recht dem Todten werde, folgt, und von keiner Menschensatung weiß, welche verbieten könnte und dürfte, daß man gegen die Seinigen bas Gesetz erfülle, Antigone, welche, wenn immerhin mit

einseitiger Verkennung bes Rechtes, bas auch bas Staatsgebot in diesem Kalle hatte, lieber in der Blüthe ber Augend das Leben verlassen und drunten im Hades bei den Ihrigen sein will, als daß fie dulbete, daß auf der Oberwelt gegen eines der Glieder des hauses die Bflicht versäumt und Frevel verübt werde, sie ist bem Philosophen "bie himmlischste Gestalt, welche je auf Erben erschien", auf sie kommt er immer und überall zurück, an sie knüpft er auch seine treffliche Theorie der Tragodie an, daß sie nämlich sei die Darftellung einer Rollifion zwischen sittlichen Mächten, Die beide ihre Berechtigung haben, beren jede aber von Individuen, die ihre Berwirklichung auf fich nehmen, einseitig (von Antigone gegen Kreon, von Kreon gegen Antigone) geltend gemacht wird, so daß ein Zusammen= stoß beider unbedingt gegen einander stehenden Theile entsteht, der fein Ende in gewaltsamer Bernichtung findet. Klar ift aber zugleich, daß Hegel mit seiner Betonung der Familie als des Heerdes und Hortes bes Geiftes ber Bietät fich auch als ber acht beutsche Philosoph bewährt, wenn immerhin in hellenischem Gewand. Er ist der Denker, welcher seine Leser nicht in den dumpfen Nebeln hyperfosmischer Metaphysik umberkeuchen, oder sie gar auf der durren Beide Lodischhumischer "Erkenntniflehre" hungern und verschmachten läßt, welcher vielmehr die Philosophie gum Leben hinführt und fie Das zu begreifen aufforbert, was bem Leben Halt und Ordnung, Ernst und Würde

verleiht, und er ist der Denker, welcher diese Heil bes Lebens eben in Demjenigen gefunden hat, was auch seinem Bolke stets als der Pfeiler alles menschenwürdigen Daseins und als Kranz und Krone des Erdenlebens galt. Denen, welche ihn kennen, ist Hegel vor Allem durch diese Seite seiner Lehre uns vergeßlich.

Daffelbe, was die Familie im engern Rreise wirtt, geschieht in gleicher Weise, aber in weiterem Umfange badurch, daß auf Grund des Auseinandergehens des Menschengeschlechts in verschieden geartete Raffen, Stämme und Geschlechter, größere Massen von Ratur zusammengehöriger Individuen sich zu nationaler Einheit unter sich zusammenschließen und sich nun Alle als Glieber Eines Bolkes miffen. Auch hier ist Jeder in einem Ganzen, von welchem er sich nicht trennen kann, weil es Eins mit ihm selber ift. in einem Ganzen, das ihm Schut und Macht geben. ihm fein Recht und fein Wohl, feine Thätigkeit und bie Früchte berfelben fichern fann, in einem Gangen, innerhalb bessen er mit bem Vertrauen und ber Ruversicht, baß seine Eristenz in bemselben gewahrt fei, leben darf; auch hier entwickelt fich ebendarum ber Geift ber Anhänglichkeit ans Ganze, bes nur ihm angehören Wollens, ber Gemeingeift, die Baterlandsliebe, die Bereitheit zur Aufopferung für ben Beftand bes Allgemeinen und die Ehre besselben. Undererseits find nun aber bier die Berhältniffe nicht fo einfach, wie sie es bei der Familie sind. Die vielen Glieder eines Volkes sind als solche unter sich nicht mehr verbunden und verschmolzen durch die unmittelbar innige Empfindung der Liebe, welche die Individuen einer Ramilie zusammenhält, fie fteben einander als felbft= ftan bige Berfonen gegenüber, und es handelt fich daber barum, baf biefer Selbstständiakeit ber Ginzelnen ungeachtet das . Recht und das Wohl Aller seine vollkommene Sicherung erhalte. Somit kann ein Bolk nicht gebacht werden ohne eine mit Bewußtsein und Absicht hervorzubringende und aufrechtzuerhaltende Drganisation zum Behufe jener volltommenen Realisirung bes allgemeinen Rechtes und Wohles, ober ein Bolf ift wesentlich ein Staat, ein vernünftiger Organismus, welcher durch Gesetze festsetzt, was Rechtens sei, durch Rechtspflege Dem, was für Recht erklärt ift, Auftorität und Wirklichkeit verleiht, und deggleichen auch sonstige Gewalten schafft, die zwar innerhalb des Rahmens aeseklicher Befugniß, aber bekleibet mit ber zur Realisirung der Zwecke des Ganzen erforderlichen schlecht= hinigen Vollmacht, für das allgemeine Wohl, innern Frieden und Sicherheit, für Schutz ber Berfonen und bes Eigenthums, für Erleichterung und Beförderung der Arbeit und der verschiedenen Aweige berselben, für die Verwaltung der kleinern forporativen Rreise, aus welchen ein Volk besteht, für die Verthei= bigung und bie Verftärfung ber Rraft bes Ganzen nach außen alles irgend Nothwendige vorkehren, und

für den unverrückten Fortgang und bas allfeitig zwedmäßige Ineinandergreifen aller biefer bas Ganze er= haltenden Thätigkeiten einstehen und beforgt find. Ohne diese bewußt absichtlich auf Alles sich erstreckende Organisation bes Staates ware ein Bolf fein wirkliches Bolf; ja es wäre ohne ihn überhaupt feine Gestaltung der menschlichen Dinge denkbar, bei welcher die Menschheit bestehen könnte; ber Staat ift diejenige Ordnung des Lebens, welche die Vernunft schlechthin verwirklichen muß, wenn sie nicht Alles dem Aufall, der hilf-Iofen Unwissenheit, der zerftörenden Begier und Leidenschaft überlaffen und vor ihnen das Feld räumen. sondern das gesammte Leben vernünftig gestalten und behandeln will. Mur durch den Staat ift die Vernunft wirkliche Macht in ber Welt, burch ben Staat verwirklicht sich die Vernunft in der ihr zukommenden allgemeinen d. h. Alles umfassenden, durch Alles hindurchgreifenden Weise und Weite. Cbenfo fann nur mittelst des Staates (wenn auch nicht ausschließlich burch ihn) Achtung vor Gefet und Bflicht, Rechtschaffenheit, Eintracht, friedliches Zusammensein, gegenseitiges Bertrauen, geordnete Thätigkeit, Sineinleben in festen Beruf, Fortschritt in Geschicklichkeit und Gebiegenheit ber Arbeit, Chrbarkeit und Streben Ehre zu gewinnen. Sinn für die großen und bleibenden Allgemeinintereffen erzeugt und immer weiter verbreitet werden, ober nur mittelft bes Staates tann die Menschheit über die bloße Natürlichkeit wirklich zum Wollen und Thun Desienigen.

was an Jeden zu fordern ift, wenn er an Werth und Bürde ber Vernunft theilhaben will, ober gur Sittlichkeit erhoben werben; nur mittelst bes Staates wird die Sittlichkeit wirklicher Gesammtzuftand. Staat ift somit "bas bleibenbe, bas ftets hervorgebrachte und sich selbst stets hervorbringende Wert der Bernunft", das überallhin, nach außen und nach innen. bie Vernunft verwirklicht und aufrechterhält, er ift in jeder Hinsicht die reale Vernunft, der reale sich selbst in der Welt bewußt realisirende Geift, der weiß, was zu wollen ift, und was er will vollführt "und darum wie ein Irdischgöttliches zu verehren ift." -- Man kann lächeln über biesen bis an Apotheosirung bes Staates grenzenden Gifer des Philosophen für denselben. man muß bedenken, daß hegel in einer Zeit auftrat, in welcher namentlich dem deutschen Bublikum der ganze Sinn und das wirkliche Interesse für den Staat ichon seit Jahrhunderten abhanden gekommen war; man muß ihm zu gute rechnen, daß er in der erften, nicht in der zweiten Sälfte dieses Jahrhunderts lebte, welche nun nachgerade den Werth des Staates hat begreifen und einsehen lernen, und wir werden noch weiter sehen, daß Hegel sehr genau wußte, was er wollte, wenn er ben Staat als ben Beift befinirte, ber weiß, mas er will, und mit ber Einficht und Rraft vernünftigen Bewußtseins bie menschlichen Dinge in seine Sand nimmt. — Ganz richtig sagt Begel weiter: die höchste Pflicht der Ginzelnen ift dieß, Mitglieder

bes Staates zu sein, das Individuum hat nur Berechtigung zur Eriftenz als Glied bes Staates; bas zu fein ober nicht zu fein, ift nicht Sache bes Beliebens: benn obwohl das Interesse des Einzelnen seine volle Berechtigung hat, weil der Geift nur in Einzelnen eriftirt, so ift doch nur der Staat berjenige Dragnismus, welcher die Interessen des Einzelnen mit bem Interesse Aller wirklich vereinigt, und den Ginzelwillen, der als solcher stets die Möglichkeit der Willfür in sich trägt bem das Ganze wollenden Allgemeinwillen unterordnet. - Auffallend fann an der Begel'= schen Lehre vom Staat noch dieß erscheinen, daß er ihm eine Bedeutung für die Erzeugung und Erhaltung fittlicher Gefinnung zuschreibt, Die Demjenigen, was wir in dieser Beziehung gewöhnlich in der Wirklichkeit finden, nicht entsprechen will. Es gab Bölker, in welchen der Staat die Pflege der Sittlichkeit übernahm, indem er seine Gesetzgebung auf das Werk ber Erziehung feiner Burger und ihrer Beranbildung zu tüchtigen Gliedern des Gemeinwesens ausdehnte; solche Bölker waren 3. B. das spartanische und athenische. Aber bei den Griechen walteten befondere Berhält= nisse; ihre Republiken maren klein, und in dieser Rleinheit doch zugleich von einem so regen Gemeingeist beseelt, daß hier der Staat recht wohl das gesammte Leben umfaffen, die Sitte regeln, die Bildung ju ben Zwecken und Zielen bes Ganzen lenken. konnte. felbst in ben griechischen Staaten sind keineswegs blos

"bie auten Gesete" die Grundlage ber Sittlichkeit ge= wesen, auch die Religion und die eigene sittliche Empfindung und Reflexion waren sittliche Mächte, und schlieflich ift die Wurzel der griechischen Sittlichkeit nirgends anders zu suchen, als in bem Wesen bes griechischen Volksgeiftes überhaupt, der nun eben einmal ein folder war, daß eine sittlich ichone Geftaltung bes Lebens aus ihm hervorgieng und die Beförderung berfelben ihm auch als Aufgabe des Staates galt. Hegel ift hier wirklich mehr Hellene als Moderner, ja noch hellenischer als die Hellenen selbst. Es kam bei ihm noch bas weitere Moment hinzu, bag er, in principiellftem Gegensate gegen moderne subjektive Richtungen, d. h. sowohl gegen revolutionäre als gegen romantische Tendenzen, das einfach pflichtgemäße Leben bes Individuums in der Unterordnung seines besondern Wollens unter das Ganze und Allgemeine als das Wahre und Wichtigste behaupten zu müssen meinte; ienen Gegnern gegenüber hatte er freilich Recht, aber es war unrichtig, die Sittlichkeit auf jenes pflichtgemäße Leben im Allgemeinen, das der Staat bewirft, beschränken zu wollen; Segel felbst ift in ber späteren Ausbildung seiner Lehre mehr und mehr von jener hnverantifisirenden Anschauung der Sittlichkeit als Werkes des Staates zurückgekommen, und hat namentlich die sittliche Bedeutung der Religion mehr in den Vorbergrund geftellt. —

Mit dem Staate als dem großen Organismus

ber Bernunft für die praktischen Zwecke ist die Thätigskeit des Geistes in der Welt draußen zu ihrem begriffsgemäßen Abschlusse gekommen. Alle in vollendet ist damit die Selbstverwirklichung des Geistes zu dem ganzen Inhalte und Umfange seines Wesens noch keineswegs, sondern sie hat noch weitere Entwicklungstussen, sen zu betreten, um die Bollendung zu erreichen.

Schon im engeren persönlichen Leben sind wir nicht blos für das praktisch Aweckmäßige thätig, wir fonnen und wollen nicht immer blos arbeiten und hanbeln, sondern wir muffen und wollen auch erkennen, b. h. wir machen Alles, was in den Kreis unseres Benuftfeins fällt, zum Gegenftande unserer Betrachtung; wir beschauen die Objekte, die unser Interesse erregen, wir fassen die Gigenschaften ber Menschen, die uns begegnen, in's Auge, wir verfolgen aufmerkfam die Begebenheiten, die sich vor uns ereignen, und die Buftande und Verhältnisse, in benen wir ober Andere find; wir denken über alle diese Dinge nach, wir bilben uns Ansichten und Urtheile über sie, wir suchen uns über sie zu verständigen und aufzuklären. Wir können ferner nicht in Abrede ftellen: erft in diesem Buruckgeben zum Erkennen ber Dinge kommen wir gang zu uns felbst, nur im Erkennen wird unser Geist frei; nur bier athmet er auf, und sammelt sich zu sich selber aus ber Berstreuung und Unruhe bes praktischen Thuns, nur hier findet er sich zur Aufriedenheit und Berföhnung zurück aus ber Mighelligkeit und Entzweiung, die von ber Bewältigung ber Ginzelheiten bes thätigen Lebens und von der Befassung mit den tausend und aber taufend Endlichkeiten besselben ungertrennlich ift; und wie wir nur im erkennenden Verhalten zur Welt wirklich gang bei uns felbst zu Saufe und mit ihr im Frieden find, so schöpfen wir auch nur wieder aus biefem Ertennen bie für bas Sandeln draugen nothwendige Wahrheit und Klarheit des Wiffens; nur der erkennende Mensch findet sich in der Welt zurecht, nur ber erkennende Mensch bilbet sich Regeln und Grund= fate für fein Thun, nur bem erkennenden Menschen fteben die Aufgaben des thätigen Lebens vollständig und deutlich vor Augen, nur in der Ruhe des Erkennens geben uns Gebanken und Blane über die Welt auf, nur in ihr entwinden fich unserer Seele die 3beale, die in ihr schlummern, und gewinnen die Form und Geftalt, in welcher sie fähig werden zur Ueber= setzung in die Wirklichkeit.

So nun, wie es mit dem engern persönlichen Leben ist, so verhält es sich auch mit dem Geiste überhaupt. Nicht blos das Handeln, sondern auch das Erkennen ist sein Theil; er will die Welt und ihre Mannigsaltigkeit anschauen, sie sich vergegenständlichen oder ein klares Bild von ihr gewinnen, er will sich über Alles was ist orientiren, er will wissen, was in allen Dingen und sür alle Dinge die Wahrheit, was in Allem das Letzte und Höchste, das Unbedingte oder Absolute ist, er will dieses sein Wissen von der Wahrheit mehr und mehr ausbreiten, mehr und mehr vertiefen, mehr und mehr läutern und reinigen. ber Geist Dieses will, liegt in seinem Wesen, weil er Die lebendige Vernunft ist; er ware nicht wirklich Geift. wenn er nicht nach bemienigen Bollbewuftsein über Die Welt ftrebte, welches nur bas Erfennen gewähren tann, er bliebe unentwickelt, er fante guruck in thierische Dumpfheit und Stumpfheit; er tann nicht bie Welt braußen stehen lassen als ein fremdes und bunkles Objekt, sondern er muß sie sich zu eigen machen; er kann nicht im Ungewissen bleiben über bie letzten Gründe, über das oberfte Princip der Dinge, sondern er muß eine bestimmte Vorstellung bavon haben; er kann nicht leben und handeln ohne ein bestimmtes Wiffen von den höchsten Zwecken, sondern er muß ein folches aus dem Erkennen seiner felbst und der Dinge schöpfen; baburch ist er eben Geift, daß er bieses Alles thut, dadurch realisirt er sein Wesen, dadurch kommt er zu sich selbst, und ift er ber Welt und ben Aufgaben, die sie ihm stellt, gewachsen. Und nicht blos ein Wiffen von den Dingen überhaupt erftrebt ber Geift fraft seines Wesens, sonbern zugleich ein Wissen, bas ihm eine nach allen Seiten hin verföhnte und verföhnende Anschauung von allem Dafein gewähre. Das Gesetz bes Universums ift ein für allemal bieß, bag ber Beift die außere materielle Welt sich gegenüber habe, um an ihr zur Ent= faltung und Bethätigung feiner felbft zu gelangen;

damit aber ift er überallbin in der ganzen Endlichkeit bes Aeukerlichen, in bem Drange und ber Roth bes Sinnenlebens, in der Unfreiheit und Brofa des alltäg= lichen Treibens, in der Unvollkommenheit des Bollbringens und Gelingens, in der Unangemessenheit der wirklichen Dinge an Dasienige, was sie ihrem Begriffe gemäß eigentlich fein konnten und follten, turg er ift allseitig in einer Welt voll von Gegensätzen und Wibersprüchen gegen Dasjenige, mas er begwegen von ihr erwartet und forbert, weil er vermöge seiner Bernünftigkeit die Welt in Ginftimmung mit sich erblicken, sich frei in ihr fühlen, Alles in ihr seinen Begriffen angemeffen finden möchte. Nun gehört zwar zum Wesen bes Geiftes auch bieß, baf er im Stanbe ift, dem Widerspruch in's Auge zu schauen, ihn auszuhalten und zu ertragen; aber befinngeachtet ift es sein innerstes Bedürfnig, nicht blog im Widerspruche fteben bleiben zu muffen, sondern über ben Widerspruch sich zu erheben zur Versöhnung, zur Harmonie mit der Objectivität, zu vollem sich frei und selig Fühlen Das Gebiet bes praktischen Lebens ge= in der Welt. währt allerbings solche Versöhnung auch, es gewährt fie in der freudigen Sicherheit des Rechtszustands, in ber Glückseligkeit des Familien= und des nationalen Lebens, in der Belohnung der Thätigkeit durch Erfolg, burch Ehre und Ruhm; aber es ift begungeachtet mit so viel Widersprüchen behaftet, daß die Berföhnung in ihm allein nicht gefunden werben fann. Auch ift bie

Bersöhnung, welche in ihm erlangt wird, stets nur eine einzelne oder partikuläre, Zufriedenheit mit Diesem oder Jenem, Glück in diesen oder jenen Dingen; der Geist steht aber nicht blos Einzelnem gegenüber, sondern er steht vor dem ganzen Universum und dieses vor ihm; somit liegt es in der Natur der Sache, daß er nach Bersöhnung mit dem ganzen Reich des Daseins streden muß, und diese Versöhnung mit dem Gesammtdasein kann wiederum der Natur der Sache gemäß nur darin bestehen, daß der Geist zu einer versöhnenden Anschauung oder Erkenntniß der Welt gelangt, weil er weder die Macht noch — sosen er wirklich vernünstig ist — den Willen haben kann, das reale Dasein nach seinem eigenen Belieben zu modificiren und an der unswandelbaren Gesehmäßigkeit desselben etwas zu ändern.

Unter ben so eben entwickelten Gesichtspunkt, daß es im Wesen des Geistes liegt, ein Wissen von der Wahrheit und zwar ein die Gegensätze und Widersprüche des Daseins versöhnendes Wissen von ihr zu haben, stellt Hegel die drei Gebiete der Kunst, der Religion und der Philosophie, die jedoch bei ihm, weil sie Einem und demselben Bedürfniß des Geistes entsprechen und entspringen, nicht streng von einander gesondert sind, sondern vielsach in einander übersließen. Boran geht die Kunst, weil sie dem Wissen des Geistes von Dem, was die Wahrheit ist, die Gestalt sinnlicher Anschauung gibt durch die Phantasse. Auf sie solgt die Religion, weil sie sich über

alle äußere Anschauung dazu erhebt, die absolute Wahrheit als solche in ihrer reinen Wesenheit vor das in= nere Borftellen bes Geiftes zu bringen und fie fo zum Gegenftand ber innerften Gewißheit bes Menschen werden zu lassen. Die Philosophie aber macht ben Schluß, weil sie bazu fortgeht, die Wahrheit endlich auch auf dem Wege bes Denkens für bas Bewuftlein zu realisiren, indem sie dieselbe begrifflich entwickelt, und Das, was sie als Brincip ber Dinge erkennt, burch das aanze Reich des Wirklichen in sustematischer Form und Folge hindurchführt. Alle Drei zusammen machen nach Hegel'scher Bezeichnung bas Gebiet bes "absoluten Geiftes" aus, fofern nämlich bamit, bag in ihnen der Beift jum Biffen von der absoluten Wahrheit durchdringt, Zweierlei zumal erreicht wird: einmal, daß der Beift zur volltommenen ober abfo = luten Bermirtlichung feines eigenen Befens fommt, und zweitens, daß eben hiemit auch bas Absolute selbst endlich in das Reich des Bewußtfeins eintritt und so zu wirklichem Erfannt= und Offen= barwerden in der Welt gelangt (S. 60).

Die Kunst geht zunächst hervor aus dem (noch halb "praktischen") Bedürfniß des Geistes, die vorgesfundene Realität, die Objekte der Außenwelt und die eigene leibliche Existenz, nicht zu belassen in der zusälligen natürlichen Form, die sie etwa haben mag, sondern dieser vorgefundenen Realität eine von ihm selbst gewollte Gestalt zu vers

leiben, fraft ber fie nicht ein ihm anbersmober Gegebenes und somit Fremdes für ihn bleibe, sondern ihm zugehörig werbe als sein eigenes Werk, in welchem er sich wiederfindet. Der Geist als vernünftig will in Solchem sein und mit Solchem zu thun haben, was ihm selbst entstammt; barum gibt Jeber ben Dingen seiner Umgebung und seines Gebrauchs, wie 2. B. Wohnung, Gerath, Rleidung, Schmud, eine von ihm beliebte, ihm zusagende Geftaltung; wir bruden ben Dingen das Siegel unseres Selbst, unseres Geschmack auf, damit find wir ihnen zu Sause und füh-Ien uns behaglich barin. Schon in diesem meist an Einzelheiten . Aeußerlichkeiten und Rleinigkeiten fich bethätigenden Streben, die Dinge von uns aus und für uns zu formiren, liegt eine Befriedigung bes Triebs bes Geistes, die Welt, in ber er ift, in Sarmonie mit sich zu haben; mit Dem, was wir uns selbst zugestaltet, find wir verfohnt. wogegen Fremdes uns gurudftoft ober gar unheimlich für uns ift. Aber diese Thatigfeit der Gestaltung der Dinge gemäß dem eigenen Geifte barf und muß noch weit höhere Riele sich seten; fie fann bagu fortschreiten, Dasjenige, mas im Innern bes Geiftes lebt, ju auferem Musbrud ju bringen, ober bas Meugere ju einem Abbilde des Innern zu erheben, das Innere im Aeukern darzustellen. Damit erft ift die Runft mahr= haft fie felbst, daß sie so das Aeußere zu einem Debium macht, in welchem der Geift sich kundgibt, in

welchem er Dasjenige finnlichreal schauen läßt und selber ichaut. was ihn innerlich erfüllt; baburch wird fie gang geiftig und macht fie bas Aeußere gang zu einem Werte bes Geiftes felbft. Aller und jeder geiftige Ge= halt, der dazu angethan ift, in eine ihm entsprechende finnliche Darftellung übergesetzt werben zu können, erhält dieselbe durch die Runft; alles Natürliche, was sich dazu darbietet, wird dazu verwendet; in aller Beise, burch Bild, Ton und Wort, wird bas Innere versinnlicht und in die Form äußerer Anschauung gebracht. Selbstverständlich aber ift es, daß auch hier etwas für den Geift vollkommen Befriedigendes nur bann erreicht wirb, wenn zur Darftellung gelangt nicht blos Dieses und Jenes, was er in sich trägt, fondern insbesondere Das, mas bas Söchfte für ihn ift; das Sochste für ihn aber ift, wie wir gesehen (S. 84. f.), dieß, über sich felbst und die Welt Wahrheit zu haben, und zwar eine Wahrheit, die ihm die Gewißheit gibt, daß die Welt nicht in unversöhntem Begenfate zu ihm ftebe. sondern in der ewigen Sarmonie ber Dinge aller folcher Gegenfat nur als ein vorübergehender und verschwindender gesett, somit die Welt wirklich eine Welt bes Geistes, eine ihm angehörige und eigene, eine feiner Berwirklichung bienende Welt sei. Demgemäß ist auch die oberste Aufgabe der Runft die: das Geistige als in der Natur vollkommen wirklich, oder das Natürliche in reiner ungetrübter Harmonie mit bem Beifte zur Darftellung zu bringen.

Sie stellt bas Geistige bar äußerlich erscheinend in ber Form natürlichen Daseins, aber diese Erscheinung befreit von aller im realen Leben die vollkommene Berwirklichung des Geiftigen in ber Natur hemmenden und ftorenden Endlichkeit. Ober, von der andern Seite angesehen, sie stellt bas Ratürliche bar nicht so, wie es für sich ift, sonbern gang nur vom Beifte beseelt, ihn zu vollendet burchsichtiger und burch nichts Fremdartiges beeinträchtigter ober verunreinigter Erscheinung bringend. Mit Einem Wort: sie stellt bar bas Ibeal; benn bas 3beal ift nichts Anderes, als bas Geiftige hinaustretend in lebendige Geftalt, eine Erscheinung, ein Phantafiebild, in welchem ber Beift reine und vollkommene Eristenz gewinnt. Was nur irgend in den Kreis des Ibeals gehören fann, bringt Die Runft zur Darftellung: Ibealgestalten der Religion, Götter, Beroen, Beilige, Selige, Bealgestalten ber Sage und Geschichte, Helben und Genien ber Menschheit; auch ideale Bildungen der Natur, Ideale ber Kraft, der Stärke, der Lebendigkeit, der Schönheit, selbst bis zum Thiere hinab, verschmäht sie nicht; Rraft, Stärke, Lebenbigkeit ber Natur find in ihrer Art auch Ideale, sofern sie das Aeußere des Organismus in harmonie zeigen mit seinem Daseinszweck und feiner innern Befeelung, und die Schönheit vollends ist unmittelbar bie Borftufe zum Ibeal, ba sie in nichts Anderem besteht, als barin, bag an einem Individuum alles Ginzelne jum Ganzen feiner Indi-

vidualität vollkommen zusammenftimmt und die Gigenthümlichkeit berfelben zu vollkommen fprechender Erscheinung bringt. Die Runft bleibt jedoch auch hier nicht stehen. Um die ganze Sphäre des Ideals zu erschöpfen, gibt sie einerseits auch der leblosen Natur. foweit und sofern sie die Umgebung des Menschen bilbet, ideale Geftalt, indem sie draußen in der Welt aus materiellen Stoffen Runstwerke hervorbringt, welche geistigen Zweden würdige Form und entsprechenden Ausdruck schaffen (Architektur), und andrerseits stellt fie das ganze Menschenleben nach seiner idealen Seite und in Beziehung zum Ideale dar: sie stellt dar ben Menschen, wie er von einem Ideale erfüllt und bewegt ift, wie baffelbe in feiner Bruft mit allen Tonen wiederklingt, wie es ihn hinaustreibt in's wirkliche Leben, um es da zu suchen oder durch eigene Kraft es zu verwirklichen, sie stellt dar alle Unternehmungen und Thaten, alle Leiden, alle Rollifionen und Rämpfe, welche aus diesem Sehnen und Streben des Menschen das Ideal zu realisiren sich entwickeln; sie stellt ebenso bar bas in ber Wirklichkeit befriedigte, in ihr was es begehrt wiederfindende und darum in ihr heitere und glückliche, wie andrerseits das über die gegebene Wirklichkeit sich zum Ideal erhebende, das Ideal im Innern hegende, in ihm aufgehende und beseligte, durch nichts Aeufteres in biesem Frieden mit sich selbst gestörte Menschengemuth. Indem so die Runft das ganze Ibeal darftellt, die ganze Wirklichkeit in die Region

bes Ibeales hinaufhebt, und auch bem Einzelnen und Einzelnsten an ihren Werken ibealgemake Form ober Schönheit gibt, bamit Erscheinung und Einbrud bes Ideals vollkommen fei: so gewährt sie uns einerseits das Anschauen der gesammten reichen Welt des Geiftes in einer Fulle von Geftalten, die feine gange Sobeit uns vor Augen stellen, und besgleichen andererseits eine Berklärung bes Natürlichen zum reinen Spiegel und Refler bes Geistigen, welche uns über bie Endlichkeit bes äußern Daseins hinaushebt und sie uns im seligen Anschauen bes Schönen vergessen läkt. Sa: bie höchste Ibee felbft ift es, die in ber Runft vor uns tritt; bas Schöne ift nichts Anderes, als "bas Scheinen ber 3bee", ba ja biese in nichts Anderem besteht, als in ber harmonischen Beseelung ber äußern Objektivität durch ein sie in allen ihren Theilen durchbringendes inneres Leben. Die Runft läßt bie unfichtbare Idee in sichtbarer Weise erscheinen, und sie führt ben Geift bamit, baß sie bieses thut, mitten in ber finnlichen Welt zurück zu feiner ewigen überfinnlichen Heimath.

Indeß in diesem Streben der Kunst, Alles überzusesen in äußere Anschauung, liegt auch ihre Schranke und Einseitigkeit. Es handelt sich für die vollkommene Berwirklichung des Lebens des Geistes nicht blos darum, das Wahre äußerlich anzuschauen in sinnlichem Bilbe, sondern noch mehr darum, daß der Mensch der absoluten Wahrheit in ihrer reinen Wesenheit selbst

fich bewußt werbe, daß er sein ganzes inneres Rühlen und Denken von ihr burchdringen lasse, und baß er baburch auch für sein Wollen und Handeln in der wirklichen Welt im Bollbesit bes Wahren fei. Erhebung bes Geiftes zu biesem Bewuftsein ber absoluten Wahrheit in ihrer reinen Wesenheit ist die Reli= gion. Der Mensch muß wissen, was bas Lette, bas Unendliche ist: nur "indem er das Unendliche vor sich hat, findet er seine Beruhigung" über die Endlichkeit, in der er ift; die höchste Angelegenheit der Menschheit ist baber immer gewesen, biese Beruhigung bes Ge= muths durch die Religion zu suchen und zu haben. Die Religion untersteht, wie alles Menschliche, der zeitlichen Entwicklung; fie fangt mit ber Natürlichkeit ober mit dem Unvermögen an, das Unendliche noch frei von naturlicher Geftalt und Beschaffenheit sich vorzustellen (bie heidnischen ober Naturreligionen). Allein wahr ist nur diejenige Religion, welche nicht im Endlichen verharrt, sondern zum wahrhaft Unendlichen sich erhebt: das mahrhaft Unendliche aber ist nur Dasjenige, mas allem bestimmten und besondern Sein vorangeht, b. h. die in Allem gegenwärtige, in Allem nur fich selbst zur Wirklichkeit bringende ewige Die wahre Religion besteht somit darin, nicht innerhalb des Natürlichen zu bleiben, sondern zum Höchsten, zur Ibee selbst, aufzusteigen und fie als das Unendliche zu wissen, welches nur darum sich seiner reinen Geiftigkeit entäußert und aus sich herausgeht

zu einer endlichen Erscheinungswelt, damit bas in ihm beschlossene Leben wirklich zur Manifestation gelange. als das Unendliche, beffen Realifirung ebendaher trop ber scheinbaren Verworrenheit bes Weltlaufs alles Endliche dienen muß und wirklich dient. Ihrer subjektiven Seite nach ist daher die Religion einerseits bas Herausgehen aus dem Natürlichen, das Abthun der Endlichkeit von sich, die Erhebung über das Getriebe der äußern Interessen in das stille reine Aetherreich ber ewigen Ibee als ber alleinigen Substanz und Macht ber Wirklichkeit, andrerseits aber ebenso auch die Rudfehr aus demselben zur wirklichen Welt mit der verföhnten Gewißheit, daß auch in die Welt das Licht ber Unenblichkeit scheint, und alle ihre Gegenfäße und Widersprüche schließlich nur dazu da sind, die Herr= lichkeit ber Ibee als bes Alles zum Dasein aus fich entlassenden und alle Gegenfate und Widersprüche, ohne die fein Dasein ift, überwindenden absoluten Befens zu offenbaren.. Sofern die Religion die Erhebung zum Absoluten ift, ift fie auch die Geburts- und Offenbarungsstätte der höchsten Principien für das Leben und Handeln, und nichts ift baher nothwendiger, als baß in der Religion die sittliche Wahrheit in mahrer Gestalt gegeben sei und durch sie im Gewissen ber Menschen Halt und Festigkeit erlange. Thöricht ist es, im Leben beffern, reformiren, volltommnere Buftande herbeiführen zu wollen, wenn nicht vor Allem in der Religion bas Beffere durchgedrungen und zum Bewußtsein gebracht ist, da von der religiösen Borstellung abhängt, was einem Wenschen, einem Bolke als Wahrheit gilt.

Die Stellung bes Begel'ichen Spftems aur positiven Religion ift eine fehr vielseitige und verwickelte. Man kann nicht bestreiten: hat die Religion würdig befinirt als die Erhebung des Geiftes in's Reich des Absoluten, aus welcher er die Berföhnung mit allen Banden und Schranken der Endlichkeit zurückbringt. Er fagt schon im Anfang seiner Religionsphilosophie: "Der Gegenstand, den wir hier vor uns haben, ist der höchste, absolute, biejenige Region, worin alle Räthsel ber Welt gelöst, alle Wiberfprüche bes finnenden Gebantens verföhnt, alle Schmergen bes Gefühls verstummt sind, die Region ber emigen Wahrheit, der ewigen Rube; die Bölfer haben die Beschäftigung mit ihr als ihre wahrhafte Bürde, als ben Sonntag des Lebens angesehen; aller Rummer, alle Sorge, diese Sandbank der Endlichkeit, verschwebt in diesem Aether, es sei im gegenwärtigen Gefühl ber Andacht oder in der Hoffnung; in dieser Region des Geiftes ftromen die Lethefluthen, aus benen Pfyche trinkt, worin sie allen Schmerz versenkt, alle Barten und Dunkelheiten ber Zeit zu einem Traumbild geftaltet, und fie zum Lichtglanze bes Ewigen verklärt." Auch das muffen wir als etwas Wahres bei Segel anerkennen, daß er als das Wesentliche des religiösen Berhaltens die lebendige Versenkung des Geistes in die

ewige Wahrheit, die "Andacht", den "Kultus" fakt. nicht aber etwa ein tobtes Haben von einzelnen Erkenntnissen oder Lehrsätzen. Allein auf der andern Seite war es (S. 32) von jeher Hegel's Ansicht, daß die Religion eine konkrete Form haben muß, durch welche ber absolute Gegenstand Gestalt und Leben gewinnt für die subjektive Vorstellung, und zwar um so mehr, da die Wahrheit allen Menschen, nicht blos Denen. welche sich auf die Stufe des abstratten Dentens erhoben haben, nahe gebracht werden muß. Diese konfrete Form, durch welche das Absolute dem allgemein menschlichen Vorstellen näher gerückt, aus der Abstrattion herausgehoben, gleichsam mit Fleisch und Blut überkleidet wird, fand Segel in ber spätern Zeit seines Philosophirens in der chriftlich en Religion wie-Die chriftliche Lehre von ber Dreieinigkeit. von Gott "Bater", ber ewig ben "Sohn" erzeugt und burch ihn die Welt in's Leben ruft, von der in der "Menschwerdung des Sohnes" ihren Gipfelpunkt erreichenden fortwährenden Selbstmittheilung und Selbst= offenbarung Gottes an die Welt, von der auf Grund biefer letten Selbstoffenbarung Gottes endlich für immer und ewig realisirten Vereinigung der Menschheit mit der Gottheit durch den der Menschheit mitgetheilten "Geift, der in alle Wahrheit leitet", diese Lehre des Christenthums erschien ihm als identisch mit seiner eigenen Lehre von der Idee als dem unendlichen Ur= wesen, das wohl ewig in sich selbst beruht, aber sich nicht in sich verschließt, sondern sich ewig aufschließt au einem Zweiten, ju einem Andern feiner felbst, diefem Andern feiner felbst ein volltommen freies Für= sichsein verstattet, aber diese frei für sich existirende Welt ebenso auch brittens zu sich zurückführt durch bie im Geift bes Menschen sich vollziehende Rückfehr bes Endlichen zur Wiedervereinigung mit ihm, bem Unendlichen. Das Chriftenthum, glaubte Begel, ift pon der Philosophie der Stee nicht verschieden, sondern Eines und Dasselbe mit ihr; ber endlichen Borftellungsweise angehörige Formen ber driftlichen Lehre, "Bater", "Sohn", vermögen hieran nichts zu andern. Für Begel hatte biese ihm immer fester werdende Boraussetzung augleich die hohe Wichtigkeit, daß nunmehr der alte Streit awischen Religion und Philosophie abgethan, Die volle Verföhnung zwischen Beiden hergestellt sei. Kaft schien es, als ob das theologische Interesse bei Begel allmälig größer geworden fei, als bas philoso= phische. Er eröffnete einen formlichen Relbzug gegen bie Theologie feiner Zeit, welche von ber Aufflärungsveriode her die Dreieinigkeitsidee und die übrigen transscendenten Dogmen der driftlichen Kirchenlehre bei Seite zu laffen und unter Entfernung folcher pofitiven Lehrbestimmungen aus der Religion das Wefen der lettern nur im frommen Gefühle der Abhängigkeit des Endlichen von einem nicht näher zu bestimmenden Unendlichen wiederfinden wollte; Begel erinnerte an die alten Rirchenväter, welche jene tieffinnigen Lehren vorgetragen und ausgebildet hatten, und forberte, baf bie Theologen zu diefer inhaltvollen Theologie fich wieder zu erheben haben, ftatt auf bem Standpunkt einer Religion ohne Begriff von Gott und göttlichen Dingen zu verharren. Die Stellungen waren geradezu gewechselt; der Bhilosoph wollte mehr Theologie, als die Theologen hatten, die Theologen verhielten sich ablehnend gegen dieses Verlangen und suchten die Reli= gion von spekulativen Elementen unberührt zu erhalten; nur Wenige waren es, welche die Begel'sche Philosophie für eine tiefer dringende Auffassung und Bearbeitung der driftlichen Dogmatif verwendbar fan-Anders geftaltete sich die Sache später. ben. absolute Uebereinstimmung ber Segel'schen Lehre mit bem driftlichen Dogma wurde als Schein erkannt; es stellte sich heraus, daß die Hegel'sche Idee und der driftliche Begriff von Gott nicht identisch find, ba iene nur ein allgemeines Princip, dieser aber selbst= ständig reale Berfonlichkeit ist; man erkannte, daß die driftliche Gottesanschauung für die Hegel'sche Lehre im Grunde nur ein Symbol, eine konkrete bilbliche Borftellung für Dasjenige fein tann, was Begel "Ibee" nennt; man konnte ebenso andrerseits fagen, diese Idee sei nur eine abstratte Abschattung ber lebendigen Fülle ber driftlichen Gottesibee und somit auch nach dieser Seite ihr nicht gleichzuseten; die durch Strauß gemachte Entdeckung endlich, daß bei Segel die Religion nur ein auf bem Boden bes menschlichen Bewußtseins

vor sich gehender geistiger Proces, und daß darnach auch das Christenthum als Produktion des menschlichen Selbstbewußtseins zu begreifen sei, erregte einen jahrelangen Sturm gegen das Hegel'sche System, und fie gab einen Hauptanstoß dazu, daß die deutsche Theologie seit Beginn ber zweiten Sälfte unsers Jahrhunberts zum altfirchlichen Dogma wirklich zurückehrte, aber eben nicht in ber Weise, wie Hegel es gemeint batte, sondern so, daß sie seitbem alle Transaction mit der Philosophie, die fich als eine nur gefährliche Bundesgenoffin erwiesen hatte, mehr und mehr abbrach. Es läft sich sachlich gegen Letteres natürlich nichts einwenden; es läßt sich aber auch fragen: liegt in der Begel'schen Anschauung, die Religion sei die Berfohnung des Geistes mit der Welt, welche er daraus schöpft, daß er fie als die Wirklichkeit der 3bee erkennt, nicht vielleicht etwas Wahres, das möglicherweise eine fünftige Geftalt der Religion in sich aufnehmen ober gar voranstellen wird? find die zwei Gedanken, welche man dem Hegel'schen Religionsbegriff entnehmen kann: einerseits in Allem an die Idee glauben, unbedingt von sich und Andern fordern, daß alles Wirkliche Mittel und Organ für die Idee werde, anderer= seits aber auch der unzweifelhaften Bestimmung der Welt zu wirklicher Realisirung der Idee in ihr anerfennend fich erfreuen und fo in Frieden mit ber Welt leben (und zwar dief um so mehr, als that= fächlich diefer Frieden von Allen ichon ge=

ich loffen ift und die Sehnsucht aus ber Welt hinaus bem Streben nach harmonischer Existenz in ber Welt überall Plat neben sich gemacht hat) — find diese Gebanken etwa religiös bedeutungslos? Wer bas ur= fprüngliche Chriftenthum tennt, ber weiß vielmehr, daß sie selbst dorthin Anknüpfungspunkte haben. Wohl steigern sich bermalen die in Europa tonange= benden firchlichen Systeme in eine gewaltsame Spannung hinein gegen alle und jebe Vermittlung mit ben Bestrebungen ber jezigen Menschheit, welche auf nichts Andres als eben auf die "Berwirklichung der Idee" in allen (namentlich den socialen) Lebensgebieten ge= richtet find (nachdem man früher eben die Dinge hatte geben laffen, wie fie geben mochten); aber biefe Spannung bes Syftems gegen ein in ber Menschheit unvertilgbar lebendig gewordenes Brincip ift ein extremer Buftand, dem man feine ewige Dauer verheißen fann, ber vielmehr "Durchgangspunkt" für ganz andere Entwicklungen sein wird. Gin weiteres Moment der gegenwärtigen firchlichen Bewegung gibt auch viel zu benten: die Festsetzung der religiösen Wahrheit soll nunmehr unfehlbar in Geift und Sand eines unmittelbar gegenwärtigen Menschen gelegt werden; damit würde bie Religion aufhören, transscendent zu sein, und zurücktehren in's unmittelbare menschliche Selbstbewußtsein. — Hinzuweisen ift noch auf eine andere Gigenthum= lichkeit der Segel'schen Religionsauffassung; fie kommt darauf hinaus: Religion fei das verföhnende Bewußtfein, daß die Idee das Wirkliche, d. h. daß ein vernünftiger Zusammenhang in allem Sein und schehen sei trot aller scheinbaren Endlichkeit Welt. Offenbar ist bei bieser Auffassung bas fitt= liche Moment nicht gehörig betont; es handelt fich in der Religion nicht blos darum, daß man Beruhiqung finde in bem Gedanken einer vernünftigen Beltordnung, sondern auch barum, daß nur basjenige Wollen, das der Verwirklichung dieser Ordnung (ober ber "Ibee") bient und ihr nicht entgegen ift. Werth und Recht in der Welt und Anspruch auf jene Beruhiaung oder Verföhnung habe. Diek tritt bei Begel nicht heraus; die Religion hat bei ihm nur insofern sittliche Bedeutung, als aus der von ihr aufgestellten Anschauung von Wesen und Zweck der Welt auch die Principien für das Handeln, die Vorstel= lungen von Dem, mas im Leben recht und gut sei, fließen. Sonft aber ift Hegel's Religionsbegriff mehr ästhetischer als ethischer Natur, und auch in dieser Beziehung ift er wenigstens mit bem bes protestantischen Chriftenthums nicht so identisch, wie Segel es glaubte. Doch follte aller dieser Divergenzen ungeachtet nicht vergeffen werden, welche Berdienste Seael fich um die Religion und felbst um die Orthodoxie badurch erwarb, daß er die Bedeutung des religiösen Elements hervorzog und dasselbe in den Vordergrund Dessen stellte, mas die Philosophie zu untersuchen hat. Die Philosophie erhebt endlich (S. 88) ben in der Kunft angeschauten, in der Religion vorgestell= ten absoluten Behalt in die Form des systematischen Denkens, welches, von der Idee ausgehend, die Wahrheit durch alle Gebiete der Eriftenz hindurchführt und fo erft bas ganze Bewußtsein bes großen Weltproces= fes und die vollendete Verföhnung mit ihm gibt. "Als die reinste Form des Wissens vom Absoluten". faat Segel einmal, "ift das freie Denken anzuerkennen, in welchem die Wiffenschaft sich ben gleichen Inhalt (wie Kunft und Religion ihn haben) zum Bewuftsein bringt, und dadurch zu jenem geiftigften Rultus wird, burch das Denken sich Dasjenige anzueignen und begreifend zu wissen, was sonst nur Inhalt subjektiver Empfindung ober Borftellung ift." — Ein Mangel ber Darftellung biefer britten Sphare bes "absoluten Geiftes" (S. 88) ift, daß Begel in ihr nur ber Philofophie, nicht aber ber Biffenschaft überhaupt ihren Blat angewiesen hat. Alle Wissenschaft ift ber Weg zur Wahrheit und zur Verföhnung mit bem Universum und ber unendlich zwechvollen Gesehmäßigkeit ober "Vernünftigkeit" desselben. Aber die Wissenschaft überhaupt hatte Hegel schon in der "Logik" untergebracht; er behandelte innerhalb dieser in ber Lehre von ber Ibee gipfelnden Logit zugleich auch die gewöhnliche subjektive oder formale Logik, die Wissenschafts- ober die Erkenntniß- und Methodenlehre mit eingeschlossen. Allein: was hatte benn die ewige Ibee mit den Geschäften formaler Logik, mit den subjektiven

Denkformen der Begriffs-, Urtheils- und Schlufbilbung, mit Darftellung bes subjektiven Ganges bes Er= tennens zu thun? Wenn Begel benjenigen Theil ber Philosophie, welcher ben hochsten objektiven Begriff oder das Absolute (die Idee) behandelt, "Logit" (d. h. Lehre vom Gedanken) nannte, so brauchte er darum in bemselben nicht Dasienige, was man sonft Logik nennt, unterzubringen; seine Lehre von ber Ibee, wie fie im britten Buch feiner "Logif" vorliegt, konnte ohne die Einmischung des formal Logischen gerade ebenfo gut entwickelt werden, wie die ihr vorausgehende Lehre vom "Sein" und vom "Wefen" (S. 61. f.), und sie ist in Folge jener Einmischung, namentlich burch die Hereinziehung der Denkformen des Urtheilens und Schließens, nur undurchsichtiger, ja geradezu scholaftisch geworben. Durch die unrichtige Stellung ber formalen Logik ist somit Beibes geschädigt, bie Lehre von der Idee und die Lehre von der britten Sphare des "absoluten Beiftes". Dort haben wir zu viel, hier zu wenig; wir bekommen hier nur eine kurze Refapitulation des Wesens und des Ganges der Philofophie, ftatt bag bas Syftem geschloffen hatte mit einer Darftellung der gesammten Wiffenschaft und des logisch methodischen Ganges, den sie, beim Einzelnen und Erfahrungsmäßigen beginnend, nimmt, um mehr und mehr zum Allgemeinen und Allumfassenden aufausteigen und so endlich bei der "Idee" wieder anzufommen.

Mit dem "absoluten Geist" und der Vollendung seiner selbst, welche er in der Philosophie erreicht, endigt das Hegel'sche System. Alle Entwicklungsstusen, welche der Geist zu durchlausen hat, um sowohl die Außenwelt seinem Wesen gemäß zu gestalten oder sich praktisch zu verwirklichen (S. 66—82), als auch innerhalb seiner selbst zum vollendeten Wissen von sich und dem Universum zu gelangen, alle diese Stusen sind betrachtet. Ebenso sind alle Entwicklungen, zu welchen sich die absolute Idee selbst, durch Natur und Geist hindurch, bestimmt, um sich in allen begrifflich möglichen Formen zu verwirklichen, durchmessen und somit der Ring geschlossen, das System zur Totalität in sich abgerundet.

Was über Hegel als Philosophen noch weiter zu sagen ist, fassen wir zusammen in einer kurzen Uebersicht über seine Werke und in einer sich an sie anschließenden allgemeinen Charakterisirung und Würdigung bessen, was er geleistet.

1. Unter den Schriften und Vorlesungen, welche einzelne Theile des Systems behandeln, ist zuerst hervorzuheben die Logik (1812. 1833. 1841). Es ist
nicht zu leugnen, daß sie auch abgesehen von dem vorhin über sie Bemerkten an Ueberfülle leidet; aber auch
nicht, daß sie ein großartiger Versuch ist, den ganzen
Kreis der allgemeinen Denkbestimmungen (S. 61)
oder Kategorien im Zusammenhange darzustellen. Wie

auch die Philosophie kunftig sich gestalten moge, eine Hauptaufaabe wird jebenfalls ftets für fie fein eine pollständige Ausammenstellung und Bergliederung derienigen Begriffe, welche ber menschliche Geift sich bilbet, um die wesentlichen Grundunterschiebe und Grundverhältnisse ber Dinge im Bewußtsein att haben, mit benen alles Denken operirt: erftens Sein überhaupt. aweitens Quantität (Größe, Bielheit) und Qualität (Wefen und Eigenschaft, Gleichheit und Berschiedenheit. Ginftimmung und Widerspruch), drittens die Rausal= verhältnisse (Bedingung, Urfache, Wirkung, Wechselwirfung, Nothwendigfeit, Zweckmäßigkeit u. f. f.). Die Philosophie wird freilich alle diese Rategorien anders zu ordnen haben, als Begel es gethan; aber sie findet bei ihm bazu Vorarbeit in reicher Masse und tief eingehender Behandlung. Auch die "Metaphysif" ober die Lehre von dem, was als höchstes Sein oder höchster Begriff (als das "Absolute") zu statuiren ist, findet in Begel's "Logit" reiches Material.

Die Vorlesungen über Geschichte der Philossophie (1833. 1840) enthalten stets noch werthvolle Aufsassungen der meisten Systeme, welche sie behandeln. In der alten Philosophie gilt dieß besonders von den Sophisten, von Sokrates und Plato; die neuere Philosophie ist kurz, aber concis und übersichtlich dargestellt. Außerdem aber bietet dieses Wert eine Fülle belehrender specieller Aussührungen und ungemein treffender einzelner Bemerkungen, die seine

Lesung genußreich machen. Es ist zu wünschen, daß biese Geschichte der Philosophie in kürzerer Form und mit den nöthigen historischen Berichtigungen herausgegeben werde, um sie der gebildeten Lesewelt zu ershalten.

Theilweise antiquirt sind die tiefsinnigen Vorslesungen über Religionsphilosophie (1832. 1840) in ihren geschichtlichen Partien, obwohl auch diese, F. B. die Abschnitte über Urzustand, Religion der Bauberei, griechische Religion, schöne Partien bieten.

Die Krone der aus Hegel's Vorlesungen herausgegebenen Werke bilbet nach Inhalt und Form die von Hotho vorzüglichst redigirte Aesthetik (1835. 1842). Ihre Trefflichkeit ift von Philosophen und von Freunden und Rennern ber Runft und Boefie anerkannt: "die beutsche Nation", sagt ein ftrenger Rritifer Begel's, "befitt in ihr eine Aefthetit, wie fein anderes Bolk." Ebenso schön ist die systematische Behandlung, insbesondere im ersten Theile (ber auch ins ganze System flar einführt), wie die reichen geschichtlichen Entwicklungen, und die Fülle belehrender, anregender, begeifternder Einzeldarstellungen; nicht leicht gibt es ein Buch, beffen Lefung belohnender ware, obwohl feit demfelben die Aefthetif natürlich Bieles in ihren Bereich ziehen mußte, was in ihm noch fehlt ober unvollständig behandelt ift.

Ein hoch bebeutendes Werk ist Hegel's Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundriffe (1820. 1833. 1854). Recht und Staat find mit wiffenschaftlicher Bollftanbigfeit und Gründlichkeit behandelt, ebenso fruchtbar für den Fachmann, wie dieß die umfassende auf Begel fußende rechtswiffenschaftliche Litteratur zeigt, als belehrend und anregend für ben Nichtjuristen. So klar und träftig ber Stil biefes Buches ift, fo mare boch an einigen Hauptpunkten, g. B. bei ber Deduktion ber erblichen fürstlichen Gewalt, eingehendere Deutlichkeit zu wünschen. Bu bedauern ift es, daß Begel in biefer Schrift die Sittlichkeit nur in ber Geftalt ber substantiellen Sittlichkeit bes Familien- und Bolksgeistes anerkennt, und daher die Moral nicht in selbstständiger Ausführung behandelt, so treffend und gewichtig deßungeachtet die zahlreichen einzelnen Bemerkungen und Digreffionen über fittliche Gegenftande find, die fich bei ihm auch sonst, namentlich in der Geschichte der griechischen Philosophie, finden.

Zum Ansprechendsten, was Hegel hinterlassen hat, gehören seine Borlesungen über die Philosophie der Geschichte (1837. 1841. 1848). Ist auch etsliches historisch nicht mehr Haltdare darin, und ist der Orient unverhältnismäßig ausssührlich behandelt, so zeichnen sich deßungeachtet die 450 Seiten dieses Wertschens aus durch Frische und Leichtigkeit, durch Reichtum der Gesichtspunkte, durch ausgezeichnete Charakteristien der weltgeschichtlichen Nationen und Epochen;

was man in tabelnbem Sinne "philosophische Konftruktion" nennt, findet sich hier am wenigsten.

Eine Darftellung bes gangen Syftems gibt bie Encyclopadie der philosophischen Biffenichaften (1817. 1827. 1830. 1839. 1843 ff.). Sie ist besonders werthvoll durch die Klarheit, welche burch bie erläuternden Aufätze zu den Baragraphen erreicht ist: besaleichen durch den "Borbegriff" zum ersten Theil, welcher die verschiedenen Sauptstandpunkte alles Bhilosophirens genetisch auseinandersetzt und beurtheilt. Einen wehmüthigen Eindruck macht die Maffe von Gelehrsamkeit, welche Hegel auf die Naturphilosophie verwendet ober vielmehr verschwendet hat, obwohl die umfassende Systematifirung des gesammten Reiches ber Natur immerhin von Interesse ist. Belehrend und geistreich ift bagegen im britten Theile die Bincho= Ivaie, welcher Segel, obwohl er nie dazu tam, sie eigens zu behandeln, ganz besondere Aufmerksamkeit zuwandte. Die Binchologie ergangt zugleich burch ihre Ausführungen über die ursprüngliche Entwicklung ber menschlichen Gesellschaft bie Rechtsphilosophie, welche nach dieser Seite nicht historisch-genetisch genug ist.

Doch es gibt von Hegel noch ein anderes Werk, das einen Ueberblick über sein ganzes Philosophiren gewährt, die Phänomenologie des Geistes (1807. 1832. 1841). Sie ist die Frucht der Jenaer Zeit Hegel's, sie ist sein großes Erstlingswerk, in wels

chem er zum erften Mal fein Princip felbstftändig hingestellt und dialektisch begründet hat. Aber es ae= schieht dief hier in der genialen Beise jener Frühepoche, in geistreicher, nicht in eigentlich methodischer Behandlung. Die ganze Reihe ber sowohl im einzelnen Individuum als im großen Gang der Weltgeschichte fich vollziehenden Entwicklungen des erkennenden, des fittlichen, des religiösen Geistes wird, in bizarrer, aber um so interessanterer Verschlingung bes psychologischen und des weltgeschichtlichen Brocesses unter einander. bem freilich nur mit Aufbietung aller seiner Dentfraft bem Faben folgenden Leser vorgeführt. Alles ist brin: Betrachtung bes Ganges und ber Stufen bes Erkennens. Darftellung des praktischen Selbstbewuftseins. Charakteriftit der hellenischen Sittlichkeit und Runft, des Römerthums, des Mittelalters, der modernen Monarchie und Bildung, der Aufflärung, der französischen Revolution, der Kantischen Weltanschauung, desgleichen vieler speciellen Beistes= und Litteraturerscheinungen, wie die Schädellehre und Physioanomit, die Teleologie, der Doktor Fauft, die Sentimentalität und Schönseeligkeit des achtzehnten Jahrhunderts u. s. f. d. Alles aber ist hinauf fublimirt zu philosophischer Allgemeinheit; benn es soll nicht das Einzelne speciell explicirt, es sollen vielmehr blos die verschiedenen Hauptstandpunkte, welche der Beift der Wirklichkeit gegenüber einnehmen fann, durchgegangen und als Vorstufen für den einzig universellen Standpunkt bes "absoluten Wiffens" aufgezeigt werben.

Die Senialität, die fraftige Haltung und Manier, besonbers der vortrefflichen Vorrede, und die gewählte, prägnante, bilderreiche, mit Sumor und Fronie reich gefättigte Diftion bes Wertes geben bemfelben seiner Absonder= lichkeit ungeachtet einen klassischen Litteraturwerth. Auch mehrere kleine Abhandlungen Begel's, über Jacobi, hamann, Solger, über die englische Reformbill, "Wer benft abstraft?", besgleichen einige fleine Auffage, wie über Ballenftein, haben allgemeinere schriftstellerische Bedeutung; ber Hauptvorzug der Abhandlungen besteht in der ächt philosophisch populären, ruhig von Moment zu Moment fort= ichreitenden Entwicklung und Darftellung. enthält das Leben Segel's von Rofenkrang (1844) fehr reichhaltige Mittheilungen aus ungedruckten Arbeiten und aus den Tagebüchern unseres Philosophen, welche namentlich für die allmälige Entwicklung seines Geiftes und seines Syftems bebeutend, aber auch an sich interessant und werthvoll sind (und darum hoffentlich auch noch ganz zur Heraus= gabe fommen werden).

2. Ueberblicken wir nun noch die Leistungen und Berdienste Hegel's im Allgemeinen, so kann zunächst darüber kein Zweisel sein, daß Hegel ein Phisosoph war, von welchem man nicht etwa blos abstrakte spekulative Aufstellungen oder nebulose Hirngespinnste zu hören bekommt, welchem man vielmehr eine Fülle von Belehrung und von Anregung zu wirklichem

Erkennen ber Dinge verbankt. Wenn irgend einer, fo verdient Segel den Namen eines Magister Germaniae. Ueberallhin hat er Darftellungen und Anfichten gegeben, von denen man etwas lernen kann, weil er eben selbst "gelernt" hatte, überall hat er unermüdlich sich in das Gange ber Sache hineingearbeitet, nicht Gingelnes berausgegriffen, sondern alles Wesentliche umspannt, nicht allgemein und obenhin rasonnirt, sondern mit der Gebulb bes ächten Denkers, mit ber Liebe bes mahren Beltweisen ben Umtreis sämmtlicher Momente, welche bei der Analysirung und Charafterisirung eines Gegenftanbes in Betracht tommen muffen, ins Auge gefaßt, aus einander gesett, und in Verknüpfung gebracht. Es ist in der That staunenswerth, welche Ausdauer er überall beweist, um Alles zu sagen, was wirklich au sagen ift, um alle Seiten hervorzukehren, die au beachten find. hat er in Folge hievon gerne zu viele Unterscheidungen, zu viele Haupt- und Rebenbestimmungen, zu viele Bei- und Amischensätze in feine Berioden zusammengedrängt (hauptsächlich jedoch nur in den Baragraphen seiner Encyclopädie und Rechtsphilosophie), so hat er dieses Opfer der Form gebracht im Dienste der Sache; ist er all zu breit, so ist er um so weniger seicht, sondern er ift breit, weil er die Tiefe der behandelten Materie ausschöpfen will; geht er in ber Zerfaserung und Zersäbelung ber Dinge in ihre begrifflichen und dialektischen Momente so weit, daß man schließlich die Sache selbst nicht mehr zu

sehen glaubt vor den Elementen, in welche sie aufge= löst ist, so geschieht dieß doch stets mit Bräcision und Schärfe; liebt er es, nachdem er bas Allgemeine eines Objekts, z. B. das allgemeine Wesen einer historischen Epoche, einer Religionsform, einer philosophischen Lehre, herausgehoben und an die Spite gestellt hat. nun das Specielle und Besondere baran aus bem Allgemeinen zu beduciren ober zu "konstruiren", so liegt dabei doch die wirkliche empirische Renntniß des Speciellen zu Grunde und leitet bas scheinbar willfürliche Spiel der begrifflichen Kombination; "tonstruirt" er überhaupt zu viel aus Allgemeinheiten heraus, z. B. aus seinem Brincip ber "Negativität" ober aus logi= schen Begriffen und Berhältniffen, und hat sich aus biesem seinem Verfahren in seiner Schule eine Zeit lang eine phantaftisch scholaftische Konstruttionsmanier entwickelt, die sich ins Inhalt- und Gegenstandlose verirrte und da und dort geradezu abenteuerliche Probutte einer ohne Berftand vernünftelnden Bernunft zu Tage förderte, so ist darüber einerseits dieß zu sagen, daß die Philosophie, da fie vermöge ihres Wefens auf das Finden des Allgemeinen und das Durchführen besselben durch bas Besondere und Einzelne angewiesen ift, darin allerdings leicht irrt und zu viel thut, daß dieß aber auch noch andern Philosophen als Hegel begegnete, und besgleichen, daß jener Buft bes formalistischen Konstruirens längst wieder zerstäubt ift, und auch schon früher stets Männer da waren, welche

bemfelben fern geblieben find. Budem fteht bei Begel aller abstrakten Allgemeinheit nicht nur gründliche Renntniß, sondern eine Fülle einzelner fornig gediegener, ben Nagel auf den Ropf treffender Bemerkungen gegenüber, welche zeigen, daß es ihm am Sinn für bas Kontrete und an einem Gefühl bafür, die Bläffe bes Gedankens durch anschauliche Einzelzüge zu erganzen, mit nichten fehlte. Ein ferneres Berdienst Begel's ift es. daß er durch sein allseitiges Gingehen auf das volle Wesen ber Sachen, so wie durch sein Brincip Alles im Lichte seines Ausammenhangs mit dem großen Gangen aufzufassen, das Mufter der achten Rritit aufgestellt hat. Nicht tritisiren, indem man willfürlich dien ober jenes an einem Objekte aufgreift und baran hin und her zerrt, oder indem man fremde Magstäbe an baffelbe legt, sondern die Sache erläutern, und, fo man es benn um jeden Preis haben will, bamit ein aus ihr felbst geschöpftes Urtheil gewinnen, das ist seine Forderung. Es ist mahr: Begel ist in polemi= scher Kritik oft nicht nur berb, sondern herb bis zur Härte, mitunter auch grob, bitter, verlegend farkaftisch; aber kleinliches Mäteln ist ihm fern, er behandelt und bespricht Alles in großem männlichem Sinne und Stil. Noch weniger kennt er kleinliches Sichselbstvordrängen, eitles Bochen auf Originalität, ärmliches Rechten um die Urheberschaft eines Gedankens, neidisches Bemängeln und Herabziehen Anderer; von nichts spricht er we= niger, als von ber eigenen Berson, ober von Solchem,

das er etwa selbst ersunden; stets ist z. B. bei ihm einsach, ohne Borbehalte zu Gunst des eigenen Systems, Schelling als Derjenige bezeichnet, durch welchen die Philosophie ein für allemal "den absoluten Standpunkt erstiegen hat"; an ihm selbst liegt ihm nichts; er weiß daß Jeder nur "Moment" ist in der Entwicklung des allgemeinen Geistes; dieser, der Sache, will er dienen, und auch das nicht etwa mit selbstgefälliger Selbstbespieglung, welche ihre Tugend dadurch klein macht, daß sie groß mit ihr thut, sondern darum, weil er nicht anders kann durch Einsicht und durch Gesinnung.

Die Berdienste, welche sich Segel durch sein Syftem um die Wiffenschaft erworben hat, faffen sich in folgenden Bunkten zusammen. Segel hat vor allen andern Denkern die Freiheit der Biffenschaft aearündet. Er hat nicht blos von der Freiheit des Wissens geredet und sie verlangt; sondern er hat eine Weltanschauung aufgestellt, welche Alles, was ift, als Moment der Gesammtentwicklung der Vernunft aufweist, und so nichts stehen läßt, das dem Gedanken unbegriffen gegenüber stehen bliebe. "Ich darf", sprach er i. J. 1816 bei ber Eröffnung seiner Borlesungen in Heidelberg. "zunächst nichts in Anspruch nehmen, als daß Sie vor Allem nur Vertrauen zu der Wissen= schaft und Vertrauen zu sich selbst mitbringen. Muth der Wahrheit, der Glaube an die Macht des Geistes ift die erste Bedingung der Philosophie. Mensch, da er Geist ist, darf und soll sich des Höch=

ften würdig achten; von der Größe und Macht feines Beiftes fann er nicht groß genug benten; und mit biesem Glauben wird nichts so sprobe und hart fein, das sich ihm nicht eröffnete. Das zuerst verborgene und verschlossene Wesen des Universums hat keine Rraft, die dem Muthe des Erkennens Widerstand leiften könnte; es muß fich vor ihm aufthun und seinen Reichthum und feine Tiefen ihm vor Augen legen und zum Genusse geben." Segel hat zweitens die absolute Freiheit bes Gedankens verbunden mit dem vollen Sinne für bas Leben big wirkliche, er hat die Philosophie darauf hingewiesen, mit diesem sich zu erfüllen und aus ihm, nicht aus selbstgemachten Einbildungen, Stoff und Inhalt bes Erkennens zu schöpfen. ferner mit ihr verbunden die Betonung objektiver Gefinnung und die Berausstellung ihres alleinigen Werthes; er schlägt Willfür und Prätension nieder, er läßt nur bas Sichhalten bes Individuums an bie Sache, nur Gediegenheit im Denten und Thun gelten. Er bekämpft ferner unbedingt alles Unorganische und Unrationelle; er forbert überall begriffsgemäße Glied erung, vernunftgemäße Organisation, überall methobische Behandlung. Er mahrt besgleichen allerorten bas Recht und bie Burbe bes Beiftes; er erklärt das ganze Universum für ein Reich des Geiftes; er will nur vom Wirklichen miffen, aber er hat es verstanden, den Idealismus, ohne welchen alles Sohere in Staub verfinkt, mit ber Anerkennung bes

Realen auszugleichen. Mag man barüber, baf er bie Idee metaphyfifch für das Weltprincip erklärt, benten. was man will, das ift fein ewiges Berdienft. daß er die Idee intellektuell und ethisch als das Ein und Alles hingestellt hat, das den Leitstern alles Denkens, alles Urtheilens, alles Strebens und Thung bilben foll. Hegel hätte allerdings aut daran gethan, die Alleinaultiakeit der sittlichen Abeale und Gesetze nicht blos für ben Menschen als solchen, sonbern auch für Staat, Gesellschaft und Völkerleben entschieden auszusprechen: er steht Kant und Fichte hierin nach; aber es war ihm zuwider, an die großen Weltverhältnisse und ihren Sang moralische Maßstäbe anzulegen, welche leicht furzsichtig werden und dann falsche Resultate ergeben. Vor Allem jedoch hat Hegel die Betrachtung des na= türlichen und geistigen Universums auf einen höheren Standpunkt gehoben burch bie Lehre, daß Alles vernünftige Entwicklung ift. Durch fie bat er einmal in formell wissenschaftlicher Rücksicht die Dinge genetisch auffassen und darftellen, Alles in lebendigen Fluß bringen gelehrt, ftatt daß man sonst gewohnt war, äußerliche und unzusammenhängende Reflexionen über die Dinge anzustellen und dieselben ebenso willfürlich als trocken an einander zu reihen. Noch mehr aber hat er burch biese Lehre auch in sachlicher Beziehung ein neues Licht gebracht: er hat durch sie für die Philosophie, die vorher mit der Welt nichts anzufangen wußte, "das Gi des Columbus" entdect, und indem

er mittelst ihrer zeigte, daß nicht blos "hoch über Zeit und Raum", sondern mitten in aller Realität "leben» dig der höchste Gedanke wedt", hat er nicht blos dem philosophischen Denken, sondern dem Menschengemüth überhaupt eine Versöhnung mit der Wirklichskeit gegeben, welche keinen Unmuth, keinen Weltschmerz und dergleichen eitel trübselige Dinge kennt, sondern in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunst mit dem zuspriedenen und frohen Vewußtsein blickt, daß in Wahrsheit doch die Idee Alles ist, und wir daher nichts über die Welt zu klagen und nicht, daß sie anders sei, von ihr zu fordern haben.

Aber — diese Fragen erheben sich noch — hat Hegel nicht die Kraft des menschlichen Geistes zum Erkennen der Dinge überschätt? kann man denn überhaupt "nur so die Welt erkennen"? und selbst dieß zugegeben, hat er nicht dermaßen auf die erfahrungsmäßige Naturwissenschaft herabgesehen, daß seine Lehre der nothwendigen empirischen Grundlage entbehrt, und daß sie keineswegs als Förderung der ächten Wissenschaft gelten darf, da nur Ersahrung ächte Wissenschaft erzeugen kann?

Auf die erste dieser Fragen sei nur so viel geantswortet: Jedes philosophische System ist ein bloßer Bersuch die Welt zu erklären, eine Ansicht oder Hypothese über die Welt. Aber die menschliche Bersnunft kann Hypothesen der mannigsaltigsten Art über

die Welt bilden, und es ift daher nicht von vorn herein unmöglich, daß fie auf eine Hypothese tomme, welche thatsächlich der Wirklichkeit vollständiger oder unvollständiger entspricht und fich durch Bergleichung mit derselben als ihr wirklich entsprechend ausweist. Anders verfuhr auch Begel nicht, er wollte nicht wie die Scholaftifer "ohne Borftellung ins Blaue philosophiren," sondern nur Wirkliches benten. B. Mohl fagt: wenn ber Philosoph aus allgemeinen Principien specielle Folgerungen ableitet und ein in sich harmonisches, mit ben Gesetzen seines Denkens in Uebereinstimmung stehendes System aufstellt, so ist er der Ueberzeugung, daß seine Ideen innere Wahrheit enthalten und mit ber Wirklichkeit übereinstimmen; ber Naturforscher aber hat diese Ueberzeugung von der Unfehlbarkeit seiner eigenen Schluffolgerungen aus einzelnen Thatsachen feineswegs, er prüft ihre Wahrheit durch Rechnung, Bersuch, Beobachtung, und dem Ausspruch dieser lettern, auch wenn sie gegen seine Theorie geht, unterwirft er sich unbedingt. Nun — Letteres thut auch ber Philosoph; follte er eine Zeit lang etwas "unfehl= bar" zu wissen geglaubt haben, er gibt es auf, sobald die Falschheit seiner Meinung ihm empirisch bewiesen ift; seit Copernitus ben Btolemaus widerlegte, haben alle Philosophen von Belang nach Jenem, nicht nach Diesem philosophirt. Hegel selbst fagt: "es liegt im Empirismus dieß große Princip, daß, was wahr ift, in der Wirklichkeit sein und für die Wahrnehmung da

fein muß; wie der Empirismus, ertennt auch die Bhi= losophie nur das, was ist, sie weiß nicht Solches, was nur sein soll und somit nicht da ift; ebenso ist nach ber subjektiven Seite das wichtige Brincip der Freiheit anzuerkennen, welches im Empirismus liegt, daß näm= lich ber Mensch, mas er in seinem Wissen gelten laffen foll, felbft feben, fich felbft darin prafent wiffen foll." Noch bestimmter ift folgende Stelle aus den Borlefungen über alte Philosophie: "Man findet häufig von Epikur's Physik vortheilhaft gesprochen. Und wenn Bhufik dafür gehalten wird, sich eines Theils an die unmittelbare Erfahrung zu halten, andern Theils in Ansehung deffen, was nicht unmittelbar erfahren werben tann, an die Anwendung Jenes nach einer Aehnlichkeit, die das nicht Erfahrene an ihm hat, (an das Berfahren, vom Bekannten aufs Unbekannte Analogie= schlüsse zu ziehen): so kann Spikur in der That für ben hauptanführer biefer Manier gehalten werden. Es ift überhaupt von dieser Manier zu sagen, daß fie gleichfalls ihre Seite hat, von der ihr ein Werth beizulegen ift. Aristoteles und die Aelteren sind apriorisch ausgegangen vom allgemeinen Gedanken und haben ben Begriff aus ihm entwickelt; dieß ift die Gine Seite. Die andere Seite ift die nothwendige, daß die Erfahrung zur Allgemeinheit heraufgebildet werde, die Gesetze gefunden werden, das ift, daß das, was aus der abstrakten Idee folgt, zusammentrifft mit der allgemeinen Vorftellung, ju ber die Erfahrung, die

Beobachtung heraufpräparirt ist. Das Apriorische ist 3. B. bei Aristoteles gang vortrefflich, aber nicht genügend, weil ihm die Seite der Berbindung. bes Zusammenhangs mit ber Erfahrung, Beobach= Dieß Burudführen bes Besonderen zum tung fehlt. Allgemeinen ist das Kinden der Gesetze. Naturfräfte Man tann fo fagen. Epifur ift der Erfinder der empirischen Naturwissenschaft, empirischen Psychologie. Entgegengesett ben ftoischen Berftandes= begriffen ist Erfahrung, sinnliche Gegenwart. Dort, bei ben Stoifern, ift abstratter bornirter Berftand, ohne Bahrheit in fich, baher auch ohne Gegenwart und Birflichkeit der Natur; hier, bei Epifur, ift diefe, Raturfinn, mahrer als jene Sppothesen." Desgleichen in einer Schrift aus der Jenaer Zeit "spekulativer Trunkenheit": "mit Recht fordert die Empirie, daß ein solches Philosophiren (das sich in Abstraktionen umtreibt) sich an ber Erfahrung orientiren muffe. besteht mit Recht auf ihrer Zähigkeit gegen ein solches Berufte und Runftelei von Grundfaten; mit Recht behauptet sie, daß die Theorie und Jenes, was sich Philosophie und Metaphysit nennt, keine Anwendung habe: fie wirft endlich mit Recht solchem Philosophiren auch seinen Undant gegen sie vor, indem sie es ift, welche ihm den Inhalt feiner Begriffe liefert, und welche ihn dann durch jenes verderbt und verkehrt feben muß; benn die Empirie bietet die Bestimmtheit

bes Inhalts in einer Verwickelung und Verbundenheit mit anderen Bestimmtheiten (eine Thatsache in Berkettung mit zahlreichen andern) dar, welche in ihrem Wesen ein Ganzes, organisch und lebendig ist, aber durch wesenlose Abstraktionen getödtet wird." — Nicht die naturwissenschaftliche Empirie bekämpft Begel, son= dern den philosophischen Empirismus, d. h. die Theorie. welche entweder am Einzelnen dieser oder jener Besete, Kräfte u. f. f. hangen bleibt, ohne fie auch in innere Einheit zu setzen, ober welche gar zur Bezweiflung und Leugnung alles nicht Sandgreiflichen, b. h. zum Materialismus, gelangt; und felbst vom (französischen) Materialismus sagt er: "man muß ben= noch in ihm das begeisterungsvolle Streben anerkennen, über den zweierlei Welten (Natur und Geift) als gleich substantiell annehmenden Dualismus hinauszugehen, biese Zerreifung bes ursprünglich Ginen aufzuheben." Wie froh ware Segel gewesen, wenn ihm die Empirie überall ben Stoff zum Denken vollständig und mohlpräparirt geliefert hätte? und was hat er benn gethan, als dieß, daß er das Wirkliche gang ließ, wie es ift, nichts von ihm hinweg und nichts zu ihm hinzu dichtete, fondern nur die Immanenz der vernünftigen Idee in ihm behauptete? Defungeachtet äußert Selmholt über Hegel: "seine Naturphilosophie erschien, den Naturforschern weniastens, absolut sinnlos." Ich glaube nicht, daß für die Behauptung der Autonomie ber Naturforschung gegenüber ber Philosophie ein so tapferer

Ausdruck erforderlich gewesen ware, ber zudem miß= verstanden werden kann, und aar keinen Unterschied macht unter den verschiedenen Theilen der Segel'schen Naturphilosophie. Man kann vollkommen die Thatsache zugeben, daß dieselbe finnlos d. h. bedeutungslos ist, sofern und soweit sie unreale logische Verhältnisse an die Stelle realer Naturfrafte gesetzt ober aus bem "Begriff" zu erklären versucht hat, was einmal aus ihm nicht zu erklären ift, besgleichen, daß Segel sich hiedurch namentlich zu einer verfehlten Volemik gegen Newton's Gravitationslehre hat verleiten lassen. Aber abgesehen von der Frage, ob nicht vielleicht einzelne Puntte dieser Theorie von der Art find, daß sich Begel zu einer Kritik derselben mit Recht aufgefordert glauben konnte, liegt ber Hauptübelftand eben barin, daß bas Unternehmen einer Naturphilosophie damals ein verfrühtes und baher von vorn herein bes Miglingens gewisses war, was es auch noch lange bleiben wird; man glaubte sich bem Riele nah, während man noch in unendlicher Ferne von ihm ftand. Ift nun aber die Naturwissenschaft der Philosophie so unendlich über= legen, wie sie es stets verkündigt, warum blickt sie so liebelos auf sie? 1) Zürnt sie ihr wegen der Herr=

<sup>1)</sup> Helmholt behauptet, Hegel habe gegen Newton aus Exbitterung so heftig polemisirt, daß er mit seiner Naturphilosophie nicht die Anerkennung sand, die er gerade in diesem Felde sich besonders gern ersochten hätte und die er sonst so reichlich gefunden hatte. Hegel's Polemik gegen Newton hängt mit der Goethe'schen

schaft über die Geister, die sie einst besaß? Eine solche Herrschaft über die Geister kann die Naturwissenschaft nun eben nicht gewinnen, weil es sich für das Leben und Denken des Menschen auch noch um andere Dinge handelt, als um diejenigen, mit welchen die Naturwissenschaft sich beschäftigt. Eines giebt es zwar, was alle Geister an den Ergebnissen der modernen Naturwissenschaft interessirt und, wo sie davon hören, sie in elektrische Spannung sett, nämlich Dasjenige, was sie

jusammen und beginnt schon vor seiner Jenaer Beit, mo er ein unbekannter Candidat in Frankfurt war und noch gar nirgends "Anerkennung" erworben batte. Das Umgekehrte ift bas Wahre: weil Segel gegen Newton polemisirte, so fand feine Naturphilosophie (mit Recht) feine Anerkennung. Unrichtig ift ferner die Behauptung: Begel habe in ber Geiftesphilosophie bauptlächlich nur zusammenzuordnen und zu verbinden gebraucht, was Philofophen und Dichter icon vor ihm gesehen hatten, und bann vollends die weitere, ber Rusammenhang bes Shitems fei burch eine fonderbare abstrafte Sprache verhüllt gewesen, und vielleicht von Benigen seiner Verebrer wirklich verstanden und durchschaut Erakte Forscher bürften wohl sich aus Begel selbst überzeugen, ob er "verbüllte", was er meinte. zwei Drittheile bes Inhalts seiner Schriften geben (in ben Rufaten zu ben Baragrabben und in feinen Kathebervorträgen) fein Spitem offen und beutlich wieber. Senes Dittum, ...nur Giner seiner Schuler habe ihn verftanden, und auch diefer Gine habe ihn nicht verstanden," ift eine ber Fabeln, die sich an dunkel und myftisch tief erscheinende Philosophen hangen; es wird von B. Beine ober einem andern witigen Ropf erfunden fein. -Wir brauchen Begel nicht berabzuseten, um ihn zu wiberlegen; wir widerlegen ihn nur um so weniger, je mehr wir ihn blos berabseben.

uns lehrt über die Entftehung ber Weltförper und ber organischen Sattungen. Das wollen Alle hören, woher Sonnen und Planeten, woher Pflanzen und Thiere, woher vor Allem wir Menschen selber sind. Was ift nun dieß Anderes, als daß die Ibee ber Entwicklung in den Geiftern lebendig geworben, ber Sinn für die Genesis, für das Werben ber Dinge in ihnen erwacht ift? Und dieß ist es gerade, um was sich schon bei Hegel Alles dreht (obwohl zu bekennen ift, daß er noch nicht recht bran wollte, ben Gedanken ber Entwicklung auch auf die Natur vollaültig angewendet zu seben); er ist der Bhilosoph, der mit seiner 3dee der Entwicklung auf Dasjenige schon längst voraus wies, was heute die gebildete Welt bewegt, und beffen Lehre, sofern sie in dieser Ibee ihren Mittelbunkt hat, auch für kommende Reiten nicht veralten, vielmehr durch künftige Forschungen nur Bestätigung ihrer Wahrheit erhalten wird.

Daß hentzutage auch die Philosophie selbst sich mehr als früher an die Naturwissenschaft hält, ist ein ganz natürlicher Rückgang (nicht Rückschritt) vom Abstraktern zum Konkretern, der ihr nur förderlich sein kann. Wöge die deutsche Philosophie nunmehr in ihrer Weise den Lauf des empirischen Philosophirens, den England schon vor 300 Jahren begann, auch durchsmessen und recht viel dabei gewinnen! Aber bloße Naturwissenschaft kann sie doch auch nicht sein, wenn sie sich nicht selbst ausgeben will. Es gibt logische,

ethische, ästhetische, metaphysische, es gibt selbst psychologische Probleme genug, welche die Naturwissenschaft
nicht beantwortet, und bei deren Beantwortung die Philosophie, sie mag es gern thun oder nicht, über das Handgreisliche und Sicht- und Hördare hinausgehen, sich auf das Gebiet der Hypothese, der Spekulation, oder wie man es nun nennen will, wagen muß. Wöge sie das nur immer thun ausgerüstet mit so reichem empirischen Waterial, wie Hegel es sich angearbeitet hat, freilich ohne es in der Naturphilosophie besonnen genug zu verwenden.

## II. Hegel als Politiker.

Eine seltene, nur bei Leibnig in gleichem Grad fich wiederfindende Eigenthümlichkeit Begel's mar, daß die Fähigkeit zur äußersten Abstraktion des logischen Denkens und zur beharrlichsten Ausdauer in diesem "blassen Reich der Schatten" sich bei ihm verband mit einem praktischen Verstand und praktischen Sinn, wie ihn nur irgend ein Mann bes thätigen Lebens braucht und hat. Er fonnte 3. B. gerade fo gut Beamter fein, als er Philosoph war, und er besaß auch die sittlichen und die socialen Eigenschaften, welche einen Mann tüchtig für's Leben machen. Der fromme Naturphilo= foph Schubert, gleichzeitig mit Segel Borftand einer Lehranftalt zu Rürnberg, fagt von ihm in seiner Selbst= biographie: "Schon in den erften Monaten nach meinem Auftreten in Nürnberg machte ich die Bekannt= schaft mehrerer Männer, welche mir auch für mein späteres Leben merkwürdig und bedeutend geblieben ift. Runächst die eines meiner nachmals berühmtesten Reitgenossen, des G. W. Fr. Hegel, welcher als Rektor am Cymnafium mit mir in einer äußerlich parallelen

Stellung und vielfacher amtlicher Beziehung ftand. 3ch tann von diesem Manne im Allgemeinen nur wiederholen, was alle Welt von ihm weiß. ihn schon in Jena als öffentlichen Lehrer hochachten lernen; seine Bhanomenologie des Geiftes war zu jener Zeit eine ber vielbewundertsten literarischen Erscheinungen im Gebiete ber Philosophie. Es war ein Geift von aukerordentlichem Umfange und tiefer Gründlichkeit des Wiffens, ein Mensch von ehrenhaftem, festem Charafter, zuverläßig in seinen Worten, billig und gerecht gegen Andere, ein Mann von überlegenen Rräften, welcher, wo es galt, ftets bereit mar, Andern, bie es bedurften und begehrten, seine Sand zu reichen. Nicht zwar dem Alter, denn er war nur 10 Jahre älter als ich, wohl aber ber geistigen Reife nach hätte Hegel mein Bater sein können; namentlich in der verständigen, geschickten Weise, in welcher er sein Umt führte, mein Mufter und Borbild. Er hat bei feinen bamaligen Schülern in Nürnberg ben Verstand geweckt und sie an den tüchtigen Gebrauch ihrer geiftigen Kräfte gewöhnt, und bei vielen von ihnen ift dieser Gebrauch ein rechter und guter gewesen. Wer Segel blos aus feinen Schriften und in seinem Hörsaale gesehen und kennen gelernt hatte, ber wußte es nicht, wie liebens= würdig biefer Mann in perfonlichem Umgange, wie theilnehmend zärtlich er als Hausvater sein konnte; selbst im alltäglichen geselligen Verkehre wirkte er durch sein treffendes Urtheil belehrend, so wie erheiternd

burch seinen Witz." Auch in späteren Zeiten bewahrte der Philosoph seinen praktischen und wohlwollenden Sinn, und galt daher z. B. als ein Mann, den man zur Schlichtung gefährlicher Streitigkeiten 1) gut brauchen konnte. Sehr der Erwähnung werth, sind auch die fünf Reden, welche Hegel als Rettor in Nürnberg gehalten hat; sie zeigen, wie entschieden er seiner und der Schüler Pflichten sich bewußt war, und in welch gesunder Art er mit dem Ernste Humanität und ächte Liberalität zu verbinden wußte (Ausgabe der Werke, Band XVI S. 133—199).

Wie Hegel die Begabung für das praktische Leben besaß, so war es auch seine Ueberzeugung, daß es Beruf des wissenschaftlichen Mannes und Aufgabe der Philosophie sei, dem Leben nicht fern zu bleiben, sondern sich mit demselben zu beschäftigen und dafür zu wirken (S. 34). Und zwar vor Allem mit dem allgemeinen,

<sup>1)</sup> In Berlin war Hegel als großer Theaterfreund mit K. v. Holtei, dem berühmten Saphir und dem Luftspielbichter und geistreichen Lebemanne Karl Schall näher bekannt geworden. Saphir und Schall entzweiten sich wegen des litterarischen Treibens des Erstern; ein Pistolenduell war beschlossen; hegel aber, der, wie Holtei sich ausdrückt, "in seinem Mesen kindlicheinschach und gutmützig erschien," verstand es, die Herzen der ergrimmten Gegner zu rühren, so unwiderstehlich "komisch" es auch ihren Freunden erschien, daß ein Philosoph und gerade dieser Philosoph es war, der Meltleuten, wie Saphir und Schall, seinen Arm leihen und sie zur Vernunft bringen mußte. K. v. Holte i. Vierzig Jahre. IV. 282—290.

bem öffentlichen, dem politischen Leben. Seinen Aufenthalt in der Schweiz benütte Hegel namentlich dazu. Staats= und Kinanamesen bes Ranton Bern zu ftu= biren, fand sich aber nicht fehr erbaut zu sehen, wie menschlich es in bessen damaliger aristokratischer Berfaffung zugieng, "wie alle Intriguen an Fürftenhöfen burch Bettern und Basen nichts sind gegen die Combinationen, die hier gemacht werden, der Bater ernennt seinen Sohn oder den Tochtermann, der das größte Beirathsgut bringt u. f. m." Stets hielt er feinen Blid gerichtet auf die politischen Verhältnisse sowohl Württembergs als Deutschlands; im Jahr 1798 verfaßte er eine Flugschrift, "über bie neuesten inneren Berhältniffe Bürttembergs, besonders über die Gebrechen der Magiftratsverfassung", welche jedoch auf den Rath von Freunden ungedruckt blieb; 1801 schrieb er eine ziemlich umfangreiche Schrift über bas beutsche Reich, 1817 eine (gebruckte) Rritik ber Berhandlungen der württem= bergischen Landstände (von 1815 und 1816); und als er 1818 nach Berlin berufen wurde, äußerte er sich, bei der Uebersiedlung dahin müsse für ihn vornehmlich die Aussicht von größter Wichtigkeit sein, bei weiter vorrückendem Alter vom Dociren der Philo= sophie zu einer andern Thätigkeit übergeben zu können. Diese Hoffnung auf eine praktische Wirksamkeit erfüllte sich zwar nicht; aber welch' ein lebendiges, mit genauer Detailfenntniß auch frembländischer Zustände verbundenes

politisches Interesse steatszeitung geschriebene Abhandin die preußische Staatszeitung geschriebene Abhandlung über die englische Reformbill.

Wenn man nun fragt, was bei Hegel das Resultat seiner politischen Beobachtungen und Reslexionen war, so ist hierauf zu antworten, daß sich bei ihm nicht etwa, wie bei Plato oder Rousseau oder sonstigen Ibealpolitisern, eine neue, eine absonderliche Staatszoder Versasseheorie sindet. Dieß oder Jenes als Staatsideal aufstellen, ohne darüber im Reinen zu sein, ob dabei auch wirklich ein Staat herauskommt, und ob es überhaupt in die Welt paßt, Das war Hegel's Sache nicht. Er geht vielmehr den Weg, daß er zuerst begrifflich sesstellt, warum und wozu überhaupt der Staat da ist, und daß er dann von hier aus entwickelt, was logisch nothwendig ist, damit der Staat wirklich Dem, wozu er da ist, oder seinem Begriffe entspreche.

Auf diesem Weg kam Hegel zu folgenden Haupt= sägen (Geschichte der Philosophie II, S. 275. ff.)

Einmal: ber Staat und seine Verfassung können nicht willkürlich gemacht werden. Der Staat ist eine Ordnung, in welcher das Gesammt-leben eines Volks sich bewegt, und zwar eine Ordnung, welche nicht jenseits des Volkes ist, sondern durch das Volk selbst oder durch die Sinzelnen, aus denen es besteht, aufrecht und im Gange erhalten wird. Daraus solgt einsach, daß "der lebendige Geist eines Volkes die Versassung erfüllen muß und

ihre einzige Garantie" ift; "die Frage, wem die Gewalt zukomme, eine Verfassung zu machen, ift dieselbe mit ber, wer ben Geift eines Bolfes zu machen habe". Ebenso kommt es wesentlich an auf die Entwick-Iungsftufe, Die ein Bolf erreicht bat. Gine Berfaffung eriftirt nur baburch. daß fie von einem Bolte gewollt wird, und wenn fie von einem Bolke gewollt werben foll, fo muß fie ihm und ber Stufe ber Entwicklung, auf welcher es gerade steht, angemessen sein: sonst findet sie innerhalb des Volkes keine Organe, welche fie in Wirklichkeit und Wirksamkeit erhielten. Irgendwie muß freilich jeder Staat und jede Form besselben sich bilden; aber, wie dieß geschehen sei, "ob er zuerst aus patriarchalischen Verhältnissen, aus Furcht ober Butrauen, aus der Erhebung einzelner Korporationen zur Macht über die andern hervorgegangen sei, und wie sich bann seine Verfassung weiterhin im Bewuftsein des Bolkes in der Form göttlichen positiven Rechtes ober durch Gewohnheit ober mittelst vertrags= mäßiger Konventionen 1) befestigt habe", das ift eine

<sup>1)</sup> Gegen die erste Entstehung des Staats aus einem Berstrag bemerkt Hegel, die Vertheidiger dieser Theorie lassen die Minderheit sich immer gehorsamst der Mehrheit unterwersen, und vergessen dabei, daß der Ginzelne doch auch das Recht hat, das vonzulausen. Rie seien Staaten auf diesem Wege gestiftet, sondern durch die erhabene Gewalt großer Mensschen. "Richt durch physische Stärke, denn Viele sind stärker als Einer; aber der große Mensche die etwas in seis

lediglich historische Frage; stets entwicklt sich eine Versassung aus dem Geiste der Nation und aus dessen gesammter Entwicklung nach intellektueller, religiöser, sittlicher Seite hin. Wahr ist für ein Volk die Versfassung, die ihm gemäß ist. Selbst eine vielleicht an sich wahre Versassung paßt nicht für jedes Volk; "für die Menschen, wie sie sind, z. B. wie sie Frokesen, Russen, Franzosen sind, ist nicht jede tauglich"; so wenig daraus, daß die Mathematik eine wahre Wissenschaft ist, solgt, daß sofort "Kinder und Knaben sie besitzen sollten", so wenig aus der Wahrheit einer Versassung, daß nun sosort jedes Volk sie haben müsse

nen Rugen, bas bie Anbern ibren Berrn nennen mogen. Sie geborchen ihm wiber Willen. Ihr unmittelbarer Wille ift fein Willen, aber ihr bewußter ift anders (b. h. fie find fich boch nicht fo klar, wie er, über Das, mas fie eigentlich wollen. fie möchten es anbers machen, als er es macht, wie 3. B. beutautage bie Bielen, welche Deutschlands Ginheit wollten, fie anders wollten, als Der, ber fie machte). Der große Mensch bat jenen auf seiner Seite, und fie muffen, ob fie icon nicht wollen. Das ift bas Boraus bes großen Menichen, ben abfoluten Billen ju miffen, auszufprechen. Seine Gewalt ift baber nothwendig und gerecht, insofern fie ben Staat als dieß wirkliche Individuum konftituirt und erhalt." So that auch Cafar, als in Rom Alles fo weit gekommen war, daß in der Republik kein Halt mehr war, sondern Alles bereits durch Privatauktorität Einzelner entschieben wurde, "weltgeschichtlich bas Rechte", indem er bie herrschaft bes Ginzelwillens befinitiv an die Stelle der nicht mehr felbst unter einander qua fammenhaltenben und fich vertragenben vielen Willen feste.

ober könne. Das Richtige ist vielmehr dieß, daß "wie Knaben zur Mathematik, so die Bölker zur wahrert Versassung erzogen werden mussen, weil jedes Volk in der Geschichte steht".

So wenig eine Berfaffung für ein Bolt willfürlich gemacht werden fann, so wenig kann eine Berfassung willfürlich festgehalten ober mit Gewalt versucht werben, sie unverän= berlich zu machen. Jedem Bolfe, fagt Begel weiter, fteht die mahre Verfassung bevor, und es geht auf sie ju: jedes muß mit dem Fortgang der Beit folche Beränderungen mit seiner Konstitution machen, welche sie der wahren immer näher bringen. Sein Geift tritt selbst seine Kinderschuhe aus; hat für einen Bolksgeift seine Konftitution keine innere Wahrheit mehr, so ift er ein zerriffenes getheiltes Wesen, und es treten bann zwei Fälle ein: bas Bolt zerschlägt entweder durch einen gewaltsamen Ausbruch das ihm innerlich fremd gewordene Recht, das noch fortgelten will, ober ändert es ruhiger und langfamer bas Ge= setz, über das sein Geift hinaus ist. Möglicherweise hat ein Volk den Verstand und die Kraft nicht zu einer Verbesserung und bleibt bei dem Schlechtern fteben; ober ein anderes Bolk hat eine höhere Konftitution erreicht, dann hört ersteres biefem gegenüber auf ein mahres Bolf zu sein und muß ihm unterliegen. Defiwegen ift es wesentlich, die Einsicht zu haben, was für die Entwicklungsstufe, auf der ein Bolt sich befindet, die wahre Konstitution ist; denn was ihr widerftreitet, hat keinen Beftand; es hat gegolten, aber es fann nicht fortwährend gelten; daß es abgeschafft werden muß, liegt in der Idee der Konstitution. Wenn die Einsicht hierein allgemein ift, so geschehen Staatsumwälzungen ohne gewaltsame Revolutionen. Einrichtungen fallen ab, verlieren fich, man weiß nicht wie, Jeber ergibt sich barein, was bisher Recht war. dahin fahren zu laffen. Dag es aber an der Beit damit ift, muß die Regierung wiffen. Rnüpft die Regierung, unwissend über Das, was die Wahrheit ist, sich an zeitliche Einrichtungen, nimmt sie bas geltende Unwesentliche in Schutz gegen das Wesentliche, so wird sie selbst mit jenem von dem drängenden Geifte gefturzt, und bie Auflösung ber Regierung löst bas Bolk felbst auf, es entsteht eine neue Regierung. Ober die Regierung und das Unwesentliche behält die Oberhand, so daß die Spannung zwischen Dem, was äußerlich gilt, und Dem, was die Idee fordert, noch ärger und schlimmer ift, als zuvor, und die Bewegung irgend einmal wieder von Neuem angehen oder bas Bolt untergehen muß.

Allein, obwohl nach dem Bisherigen der Staat, wie Alles in der Welt, als Werdendes angesehen wers den muß, und zwar als werdend Hand in Hand mit der Entwicklung des Volksgeistes und der Intelligenz desselben, und obwohl von hier aus jede Staatsversfassung ihre lokale und zeitliche Vollberechtigung hat,

so ergeht begungeachtet an die Vernunft die Frage, was die nach allen Seiten hin bem-Begriff bes Staates gemäße Gestaltung beffelben Vollständig begriffsgemäß ift (nach Hegel's Rechts= philosophie und Encyclopadie) ein Staat konstituirt unter folgenden zwei Bedingungen. Auf ber einen Seite ift ein Staat nur bann vollkommen. wenn er erstens überhaupt so weit voran in der Rultur ift, daß er gelangt ist zu einer Sonderung der im Wesen der Vernunftthätigkeit liegenden verschiedenen Arbeitszweige und Berufsarten oder Stände, zweitens, wenn die dem Begriffe nach verschiedenen poli= tischen und obrigfeitlichen Funktionen in berfelben Weise ju besondern Organen herausgebildet find, wie dieß 2. B. in dem entwickelten animalischen Organismus mit den verschiedenen Funktionen der Empfindung, der Bewegung, der Ernährung u. s. f. der Fall ift, brittens, wenn er so gestaltet ift, bag bie in bividuelle Freiheit, d. h. die Interessen der Indivibuen, ber Familien, ber Stände und die Berechtigung ber Einzelnen, zum Gauzen mitzuwirken nach eigener Einsicht, in ihm gewahrt find; "alle Staatsverfaffungen find einseitig, die bas Princip ber freien Subjektivität nicht in sich zu ertragen vermögen und einer ausgebildeten Vernunft nicht zu entsprechen miffen"; "bas Allgemeine muß bethätigt (zu wirklicher Macht gebracht) fein, aber es muß verbunden sein mit der vollen Frei= heit der Besonderheit und dem Wohlergeben der Indi-

viduen, die Subjektivität muß ganz und lebendig entwickelt werden, der allgemeine Aweck foll nicht realisirt werden ohne das eigene Wiffen und Wollen der Besonderheit, die ihr Recht behalten muß: nur dadurch. baf alle diese Momente realisirt find, ift ber Staat als ein gegliederter und wahrhaft organisirter anzufeben". Aber ebenso gehört hiezu auf ber andern Seite, daß Allgemeine bethätigt" fei. ober daß die substantielle Einheit des Ban= zen, welche alles Einzelne zusammenhält ober aus ben Ginzelnen erft einen Staat macht, ihre voll= tommene Birtlichteit habe. Wie in einem vollkommenen Staate die speciellen ftaatlichen Funktionen jede ihre besonderen Organe (gesetzgebende, richterliche, administrative Gewalten) haben, so muß auch die Einheit des Staates ihre eigene selbstständige Realität haben, und diese kann sie nur dadurch haben, daß Ein Wille da ift, der die schlechthinige Ginheit bes Staats repräsentirt, und in bessen Sand alle Fäben des staatlichen Organismus zusammenlaufen. Men Formen von einem gemeinsamen Wollen und Beschließen Mehrerer, das aus der Atomistik vieler Billen demokratisch oder aristokratisch hervorgehen oder hervorgezählt werden soll, klebt die Unwirklichkeit eines Abstraktums an, daher denn auch gerade in Demofratien, wo Alle regieren wollen, ftets Einer, ein Staatsmann, ein Feldherr u. f. w., thatsächlich der Herrschende ift, weil es anders gar nicht geht, aber

da freilich in unorganischer zufälliger Weise. Nur in ber monarchischen Regierungsform ift bie Einheit bes Staats verwirklicht und zur Darftellung gebracht. Auch dieß aber bedarf noch einer nähern Bestimmung. Nicht eine Wahl-, sondern nur eine Erbmonarchie ift bas gang Begriffsgemäße. Wahlreich ist gerade die schlechteste aller Institutionen; es führt bagu, baß ber zu Wählende und Gewählte ben ihn mählenden Ginzelpersonen oder Barteien, weil er (obgleich angeblich ihr Herrscher) schwächer als diese ihn erft zum Herrscher machenden Bielen und abhängig von ihnen ift, Zugeständnisse machen muß, wie ihre Willfür sie forbern mag, so daß (wie 3. B. im beutichen Reich) die Macht des Staates über seine Glieber ober seine einheitliche Souveränetät mehr und mehr geschwächt wird und verloren geht. Ober: burch bie Institution des Wahlreichs wird die Verfassung zu einer Wahlkapitulation, deren Ende innere Auflösung und äußere Bertrümmerung bes Ganzen ift. Der Regent bes Staats muß nicht erft gemacht werben bürfen und muffen, sondern er muß da fein burch Ratur, er muß stets vorhanden sein, damit die individuellen Willen nicht Aufforderung und Gelegenheit finden, den Beftand bes Ganzen an ihre Willfür zu knüpfen und ihn so ftets in Frage zu ftellen, bamit fie vielmehr bas Ganze stets als bestehend vorfinden und nur innerhalb dieses gesicherten Fortbestehens des Ganzen die Bewegungen vollführen, zu welchen sie sich berechtigt

Also ist die einzige wahre Form der voll= kommenen Verfassung die erbliche Monarchie, durch welche zugleich auch dem Kampfe von Versonen gegen Bersonen, von Kaktionen gegen Kaktionen um die Alleinherrschaft allein vorzubeugen ist. Ohne die Berson des erblichen Monarchen ware die Einheit des Staats nicht zu ununterbrochen kontinuirlichem Dasein gebracht und somit überhaupt nicht da, und doch ist ein Staat nur badurch und nur bazu vorhanden, daß ein Bolt fein Saufe, sondern ein zur Ginheit gebrachtes, sich als Eins anschauendes, seine Kräfte in Eins zusammengefaßt sebendes, in diesem Einssein aller Glieder sich selbst wohl und sicher fühlendes Ganzes Durch die Institution ber erblichen sei. fürstlichen Gewalt ift aber nicht blos ber Willfür der individuellen Freiheit begeg= net, sondern mahre individuelle Freiheit erft gewonnen. In feiner Schrift über das beutsche Reich schrieb Segel hierüber Folgendes. "Rach ben Staatstheorien, welche in unfern Zeiten theils von feinwollenden Philosophen und Menschenheitsrechts= lebrern aufgestellt, theils in ungeheuern politischen Erperimenten realisirt worden sind, wird, nur Sprache, Bilbung, Sitten und Religion (und auch biese nicht immer) ausgenommen, das Uebrige alles der unmittel= baren Thätiakeit der höchsten Staatsgewalt unterworfen und von ihr beftimmt, fo daß alle Seiten bes Staatslebens bis auf ihre kleinsten Käden von ihr an-

gezogen werben. Das Grundvorurtheil ist, daß eint Staat eine Maschine mit einer einzigen Reber sei, die allem übrigen unendlichen Räberwert bie Bewegung mittheile. Die vedantische Sucht, alles Detail zu be= ftimmen, die unfreie Gifersucht auf eigenes Anordnen und Verwalten der Stände. Korporationen u. f. f.. biese uneble Mätelei alles eigenen Thuns ber Staatsbürger ift in das Gewand von Vernunftgrundfäten gekleidet worden, nach welchen tein Heller des gemei= nen Aufwandes, der in einem Lande von 20-30 Millionen für Arme gemacht wird, ausgegeben werden darf, ohne daß er von der höchsten Regierung erst nicht erlaubt, sondern befohlen, controlirt, besichtigt worden mare. In der Sorge für die Erziehung foll die Ernennung jedes Dorfschulmeisters, die Ausgabe jedes Pfennigs für eine Fenfterscheibe der Dorfichule sowie der Dorfrathstube, die Ernennung jedes Thorichreibers und Gerichtsschergen, jedes Dorfrichters ein unmittelbarer Ausfluß ber oberften Regierung fein, im ganzen Staate jeder Bissen vom Boden, der ihn erzeugt, zum Munde in einer Linie geführt werben. welche durch Staat und Gesetz und Regierung unterfucht, berechnet, berichtigt und befohlen ift. Was in einem solchen Staat, worin Alles von oben herunter geregelt ift, wie sich die französische Republik gemacht hat, für ein ledernes geiftloses Leben sich erzeugen wird, ift, wenn dieser Ton der Pedanterie des Herr= schens bleiben tann, in der Rufunft zu erfahren. Daß

bie böchste Staatsgewalt die oberfte Aufsicht über die inneren Verhältnisse eines Bolkes und ihrer nach Rufall und alter Willfür bestimmten Organisationen tragen muffe, daß dieselben die Hauptthätigkeit bes Staates nicht hindern durfen, sondern biese vor allen Dingen sich zu sichern und zu biesem Awed bie untergeordneten Sufteme von Rechten und Brivileaien nicht zu schonen habe, versteht sich von felbst. es ift ein großer Borzug ber alten Staaten Europa's, bak, inbem bie Staatsgewalt für ihre Beburfniffe und ihren Bang gefichert ift, fie ber eigenen Thätigkeit ber Staatsbürger im Einzelnen der Rechtspflege, der Berwaltung u. f. f. einen freien Spielraum läßt. Es ift bei ber Größe ber jetigen Staaten die Realität des Ibeals, nach welchem jeder freie Mann an der Berathschlagung und Bestimmung über die allgemeinen Angelegenheiten Antheil haben soll, durchaus unmöglich. Die Staats= gewalt muß fich sowohl für die Ausführung als Regierung als auch für bas Beschließen barüber in einem Mittelpunkt concentriren. Wenn dieser Mittelpunkt für fich felbft burch die Chrfurcht ber Bölter ficher und in ber Person bes nach einem Naturgesetz und burch Die Geburt bestimmten Monarchen in seiner Unwanbelbarkeit geheiligt ift, so kann eine Staatsgewalt ohne Furcht und Gifersucht ben untergeordneten Suftemen und Körpern frei einen großen Theil der Berhältniffe. Die in der Gesellschaft entstehen, und ihre Erhaltung nach dem Gesetz überlassen, und jeder Stand, jede Stadt, jede Gemeinde u. s. f. kann der Freiheit genießen, daszenige, was in ihrem Bezirke liegt, selbst zu thun und auszusühren."

Noch ift anzugeben, in welcher Weise die freie Subjektivität der Einzelnen bazu gelangt, daß der allgemeine 3med nicht realisirt werbe ohne ihr Wissen Wollen (S. 136). Dazu ift vorhanden das ft andische Element. Richt begwegen ift eine Bolfsrepräsentation durch Stände nothwendig, weil nur sie misse und wolle, was gut fei; im Gegentheil: die Regierenden haben selbstwerständlich die umfassenbere und tiefere Ginsicht, und die Regierten können gerade so gut wie die Regierenden bas Staatswohl bem Privatinteresse unterordnen und hintanseben, um so mehr, als sie nicht wie die Regierenden von vorn herein auf ben Standpunkt des Staats gestellt und für ihn da sind. Die Funktion des ständischen Elements ist vielmehr die, daß durch dasselbe das Bolt ober die Gesammtheit Derer, welche zunächst Privatpersonen find, zur Theilnahme am Staate tommt. Diese Theilnahme Aller am Staate gehört einfach zum Begriff bes Staates, weil er bas gemeinsame Werk aller Derer ift, die in ihm find. Die Bolfsreprafentation hat aber ebenso auch weitere Wirkungen, die zu einem vollkommen organischen Leben bes Staates erforderlich find. Sie ermöglicht eine Ruthat von Einsicht der Bolksabgeordneten namentlich in das Treiben der den höhern Stellen ferner ftebenden Beamten, sowie in bringenbere und speciellere Bedurf= nisse und Mängel, die sie in unmittelbarer Anschauung vor sich haben; sie treibt die Regierenden durch die zu erwartende öffentliche Cenfur Bieler zur best mög= lichen Behandlung der Geschäfte, fie bringt ihnen zum Bewußtsein, daß fie, so fehr fie Pflichten au fordern, ebenso wesentlich Rechte vor sich haben; fie ftellt eine Bermittlung her zwischen Fürst und Bolt: indem sie bewirkt, daß die fürstliche Gewalt nicht als isolirtes Extrem in der Ferne fteht und fo nur mit Miftrauen betrachtet wird; fie verhindert die Uebermucherung der besondern Intereffen der Gemeinden, Rorporationen und Bersonen; sie bewirtt, daß bie Menge nicht als Masse ober unorganischer Haufe, sondern in recht= und ordnungsmäßiger Beife ihren Willen geltend macht; fie belebt überall ben Sinn fürs Allgemeine; fie erzieht durch bie Deffentlichkeit der Verhandlungen die Bürger und sorgt bafür, daß sie das Wahrhafte ihrer Interef= fen tennen lernen und zur Sähigkeit vernünftigen Urtheilens gelangen; fie bildet hiedurch ein Gegen ge= wicht gegen jedweden Eigenduntel Ginzelner oder Mehrerer; fie bietet Talenten die Gele= genheit jur Entwicklung und einen Schauplat der Ehre; sie lehrt die Geschäfte Tugenden und Ge= schicklichkeiten auch der Staatsbehörden kennen und achten, sie macht, daß nicht die Hydra des Wißtrauens den Staat zerreißt, sondern das Vertrauen, daß Alles recht geschehe, ihn durchdringt und zusammenshält; und sie gibt den Individuen endlich auch die persönliche Befriedigung, ihre Einsicht und ihre Stimme erheben, selber mitrathen und mitthaten zu dürfen, und dadurch im Ganzen Etwas zu gelten, eine Befriedigung, welche gleichfalls zur Beruhigung der Geister beiträgt.

Seitdem man in Deutschland bie unbebingte Nothwendigteit eines festen Staats = organismus erkannt und von ber einft burch das Mifregiment des Bundestags hervorgerufenen Ueberschätzung bes ftanbischen Elements fich zu ber Anertennung betehrt hat, baf denn boch auch die Regierenden zu regieren verfteben, wird man auch Hegel's Staatslehre unbefangener als früher zu würdigen fähig werden. Statt ihm Bertheidigung des Despotismus vorzuwerfen, wird man vielmehr mit Dank anerkennen, wie umfassend er alles Ersprießliche und Segensreiche der ftandischen Repräfentation aus einander gesetzt hat, ohne sich hierin beirren zu laffen durch eine (in einzelnen Stellen feiner Staatsphilosophie unangenehm hervorblidende) perfonliche Mifstimmung gegen das Getriebe der Parteien und gegen das viele unnütze Gerede in ständischen Bersammlungen. Ebenso hat Hegel zwei Buntte. welche die "Achillesferse" des konstitutionellen Systems

bilben, unberührt gelassen, obwohl er sie gegen bie unbedingte Hochhaltung desselben wohl verwenden konnte . nämlich einmal bas bifficile Berhältniff . in welchem Wahlbewerber und Wähler zu einander stehen. weil die Ersteren auf die Meinungen und Forderungen ber Lettern leicht mehr Rücksicht nehmen muffen, als aut ift, und sodann ben Uebelftand, daß die Wähler burch die Wahlen in den Gang der allgemeinen Angelegenheiten einzugreifen Recht und Macht haben, ohne boch für Das, was fie thun, verantwortlich zu sein (weil der Einzelne in der Masse verschwindet), mahrend die Regierenden nie ohne Verantwortlichkeit sind schon burch ihre ausgesetztere Stellung und durch die Schwierigfeiten und Gefahren, in die fie fich durch Gewaltmißbrauch und sonstige Fehler verwickeln. Tabeln kann man, daß der sonst überall lebendige Bewegung verlangende Philosoph die Volksrepräsentation nicht anerfannt oder vielmehr beducirt hat als das "negative" Element, welches das Staatsleben vor Mechanismus und Stagnation bewahrt, zu benen es um so mehr hinneigen fann, je mehr es eine feste Organi= sation bereits gewonnen hat. Desgleichen tonnte Hegel als Dialektiker auch ben Punkt recht wohl in's Auge fassen, daß im Staate jebes einzelne Glied und so auch die Regierung versucht werden tann, bas Bange fein zu wollen, und dag wider folche Fälle, wie besonders die englische Geschichte zeigt, die Natio-

nalvertretung ein Begengewicht bilbet. Sehr migbilli= gen werben es bie Sprecher bes gegenwärtigen Beitgeiftes, baß Begel bas Zweitammerfnftem und bie Abordnung der Mitglieber ber zweiten Rammer durch Korporationen, nicht burch unorganische Massenwahl, verlangt, damit namentlich bie großen socialen Interessen ber besonderen Sphären ber Gesellschaft (die Interessen der Bezirke, der verschiedenen Ameige ber Kultur, Industrie, Sandel, Bildung, Wissenschaft u. s. f.) durch sachverftändige und im realen Leben stehende, nicht in hohlen Theorien und Bostulaten sich umtreibende Vertreter wirklich repräsentirt seien. Aber Niemand weiß, ob das "allgemeine Stimmrecht" das Lette und Gine, ob es nicht Durchgangspunkt zu einer wirklich organischen Gestaltung des Instituts der Bolksvertretung sein wird. "Rechte" stritt man lange; nun hat man sie: aber die Befriedigung und Berföhnung ber "Intereffen" erhebt immer drohender ihr Haupt; ob der Lösung dieser Aufgabe die organisirte Unorganisirtheit des "allgemeinen Stimmrechts" gewachsen ist ober nicht, Das wird — hoffentlich ohne Schrecken — die Rufunft lebren.

Sehr energisch spricht Hegel sich aus gegen die Beeinträchtigung der Wirksamkeit des Staates durch andere sociale Mächte, und zwar namentlich durch kirchliche Gesellschaften.

Der Staat kann Religion und Kirche nicht igno-

riren und nicht entbehren, da die Religion für bas Bewußtsein der Menschen die Bafis der Sittlichkeit und damit auch Desienigen ift, mas im Staate gelten folf. Es ift ber ungeheure Irrthum unserer Beiten gewesen, diese Untrennbaren als von einander trennbar, ia felbst als gleichgültig gegen einander ansehen zu wollen. Es ift thöricht, dem Staat und ber Reli= gion ein getrenntes Gebiet anzuweisen, in der Deinung, wenn beide in ihren Principien verschieden find; wenn 3. B. im Staate bas Princip ber Freiheit, in der Religion das der Unfreiheit herrscht, so werde diese Berschiedenheit sich ruhig verhalten, und nicht zum Widerspruch und Kampf ausschlagen. Jeder Bersuch, bem Staat Gesetze und Institutionen zu geben, welche vom Begriff vernünftiger Freiheit ausgehen, ift vergeblich, wenn nicht in ber Religion ber Geift ber Freiheit da ift; solche Gesetze und Institutionen haben in diesem Kalle den nothwendigen Salt im Innern bes Bewußtseins ober im Gewiffen nicht, und haben nicht die Rraft dem Widerspruche des religiösen Geiftes gegen fie bauerhaften Wiberftand zu leiften. Gine leere Borftellung mare es, zu meinen, baß bie Individuen nach bem Sinne ober Buchftaben ber ftaatlichen Gefengebung und nicht nach bem Geifte ihrer Religion, in ber ihr innerstes Gemiffen und ihre höchste Berpflichtung liegt, handeln murben. biglich eine Thorheit ber neuern Zeit war es, ein Syftem verdorbener Sittlichkeit, Staatsverfassung und Gesetzgebung ohne Veränderung der Religion umzusändern, eine Revolution ohne Reformation machen zu wollen. Der Staat hat also das höchste Interesse daran, daß in der Religion dieselben sittlichen Principien gelten, auf die er selbst ausgebaut ist.

Daraus folgt aber nicht, bag ber Staat fich ber Religion unterwerfe und insbesondere an einer unfreien Religion Festigkeit für sich und Abwehr der Gefahren der politischen Freiheit suche: Regierungen, welche biefes thun, wissen nicht, bag fie am Fanatismus die furchtbare Macht sich gegenüber haben, welche nur fo lange und nur unter ber Bedingung nicht feinbselig gegen fie auftritt, baß fie unter feiner Rnechtschaft befangen bleiben. Bas jedoch die Hauptsache ist: ber Staat realisirt die Interessen bes Allgemeinen mit Bewußtsein, "er weiß, was er will", er steht daher seinem Wefen nach auf der Seite bes frei sich selbst bestimmenden Denkens, er ist burch bas Wissen, und er ist der Ort und Sitz des Wissens, in ihm erwacht die Weisheit über Das, mas in ber Wirklichkeit an und für sich recht und vernünftig ift, und er gehört baher mit ber Philosophie ober "Welt= weisheit" innerlichst zusammen. Damit ber Staat zu diefer felbstftandigen Bernünftigkeit tomme, muß er fich von der Form der Autorität und des Glaubens trennen; dieß geschieht dadurch, daß in der Kirche selbst

es zur Trennung kommt; nur so, über ben besonderen Kirchen, hat der Staat sein Princip, daß er auf dem freien Gedanken ruht, gewonnen. Weit entfernt, daß für den Staat die kirchliche Trennung ein Unglück wäre oder gewesen wäre; nur durch sie hat er werden können, was zu sein seine Bestimmung ist, die selbstewußte Vernünftigkeit und Sittlichkeit.

## III. Hegel in seinem Verhältniß zur deutschen Nation und Nationalität.

Ein Philosoph, wie Segel, der von Jugend an, wenn auch nur in der Form denkender und schriftftellerischer Beschäftigung mit ben allgemeinen Angelegenheiten, durchaus Mann des öffentlichen Lebens war, ein Philosoph, wie er, ber zuerft unter allen Seinesaleichen die hohe Bedeutung erkannte, welche "das Bolf", die Busammenschließung der atomistischen Masse isolirter Individuen zur Einheit eines nationa-Ien Ganzen, für die Berwirklichung bes geiftigen und fittlichen Brincips in der Menschheit hat, ein Philosoph, wie er, ber in die Beltgeschichte blickte und die Stellung, welche jebe ber verschiedenen welthistorischen Nationen in ihr eingenommen hat, zum Gegenstande ber eingehendsten Erörterungen machte, ein Philosoph biefer Art mußte natürlich auch bie Buftanbe feiner eigenen Ration mit fteter Aufmerksamkeit verfol= gen, und barnach ftreben, ihre Eigenthümlichkeit zu begreifen und mittelft biefes Begreifens über ihren welthiftorischen Beruf sich und Andere aufzuklären.

In der That finden sich bei Hegel so zahlreiche Ausführungen und Bemerkungen über deutsches Wesen, wie bei keinem andern dersenigen Schriftsteller, die nicht ausdrücklich und in besondern Werken davon gehandelt haben.

Man muß jedoch, wenn man Begel's Stellung zur deutschen Rationalität in's Auge fassen will, nicht Dasjenige von ihm erwarten, was man gewöhnlich "beutschen Patriotismus" benennt. Alle Nationalität ift immer eine Bartifularität; ansschließliches ober gar blindes Befangensein innerhalb bes Nationalen war baber nicht Sache eines Philosophen, ber ftets bas Ganze der Menschheit und ihrer Geschichte vor sich hatte, und mit vollkommenster Unparteilichkeit Alles zur Anerkennung zu bringen suchte, was jede Nation für die Welt geleiftet hat. Partifularitäten waren ihm überall zuwider; aus seiner schwäbischen Stammesbesonderheit hat er nie etwas gemacht; auch deutsch fonnte er nicht sein in der Form der Migfennung des Nichtdeutschen, und am allerwenigsten konnte deutsch= nationales Selbstlob und Schmeichelwort aus seinem Munde gehen; Selbstlob und Schmeichelmort duften nie und nirgends aut und können auch nationalem Geifte ein edles Aroma nicht verleihen; zu denjenigen Deutschen gehörte Segel nicht, welche tein Mittleres fennen zwischen würdelofer Wegwerfung an Fremde und eitler Selbstverehrung und Selbstberaucherung. Auch noch etwas Weiteres hielt ihn von landläufigem

patriotischem Reden ab und konnte sogar sein Ver= trauen barein, daß bem beutschen Volke eine welthisto= rische Bestimmung noch jest bevorstehe, und mit diesem Bertrauen sein deutsches Selbstgefühl mitunter erschüttern, nämlich seine (einseitig aus ber Geschichte bes Alterthums abstrahirte) Ansicht: Jedem Bolk ist die Vollstreckung eines bestimmten Princips in der Gesammtentwicklung bes Weltgeifts übertragen; ein solches Volk ist für die Epoche, in welcher es der Träger des Weltgeistes ift, das Herrschende; aber mehr als einmal (woher weiß Hegel gerade bieß?) tann es in ber Weltgeschichte nicht Epoche machen; nachdem es sein Princip realisirt hat, geht der Welt= geist auf ein anderes Bolf über, bem eine neue Ent= widlungsftufe zur Vertretung überwiesen wird, (g. B. von den Griechen auf die Römer); jenes erftere Bolt kann allerdings dieses neue Princip auch in sich aufnehmen und in sich hineinbilden, aber es bewegt sich in demselben als in einem von außen Empfangenen nicht mit eigener ursprünglicher Lebendigkeit und Frische, es verliert vielleicht sogar feine äußere Selbsiftanbigfeit gegen das nach ihm kommende Bolk, oder erhalt es sich als besonderer Staat ober Kreis von Staaten fort und schlägt sich in mannigfaltigen innern Bersuchen und äußern Rämpfen nach Zufall herum, ohne wieder an die Spite des welthistorischen Processes gelangen zu können. Bon dieser Ansicht aus konnte Begel dazu kommen, die welthistorische Bestimmung

bes deutschen Volks als mit der Reformation, durch bie es das Brincip ber geistigen Freiheit in die Welt eingeführt hatte, abgeschlossen zu betrachten, einer anbern Nation, 2. B. ber frangösischen, die Berwirklichung eines weiteren Princips, des Princips der außern politischen Freiheit, zuzutheilen, und über die Schwäche bes in einen "Kreis von Staaten" aus einander gefallenen deutschen Bolkes sich damit zu beruhigen, daß nun eben für Deutschland bie Zeit, in ber Entwicklung ber Weltgeschichte die Fahne voranzutragen, vorüber, und alles Widerstreben hiegegen vergeblich, ja vernunftwidrig sei. Diese Auffassung lag Segel nahe, sie trat immer wieder an ihn heran, und man darf fagen, daß er sie niemals völlig losgeworden ift, weil, so lange er lebte, von einem träftigen Wiederaufschwung beutschen Wesens nichts zu sehen war. Aber es ist auch zu sagen, daß er sich dieser Auffassung nie ganz gefangen gab; bei beftimmterer Reflexion konnte ihm die geistige Mission des deutschen Volkes nicht schon mit der religiösen Reformation als für immer abge= schlossen erscheinen, und seine Anschauungen über das Verhältniß zwischen Staat und Religion (S. 147 f.) mußten ihm die Bestimmung der französischen Nation für eine wahrhaft vernünftige Geftaltung bes Staats= lebens doch schließlich zweifelhaft machen. In seiner "Philosophie ber Geschichte" tam Begel 1831 auf bas Resultat hinaus, daß Frankreich aus dem unversöhnten Gegensatz zwischen dem kirchlichen Princip und bem

modernen Staatsbegriff und besgleichen aus der den Romanen eigenen abstrakten Entgegensetzung zwischen der Staatsgewalt und der revolutionär unversöhnlich alle Staatsgewalt negirenden subjektiven Freiheit nicht herausgekommen sei, daß dagegen in Deutschland die Versöhnung zwischen dem religiösen und dem Staatsgewissen durch die Reformation erzielt und somit auch die Grundlage zur wahren Verwirklichung des Staates hier vorhanden sei.

Das Erste, womit wir Segel in Betreff unfrer Nation beschäftigt feben, ift das deutsche Reich, in bessen ganzem Jammer er noch ausgewachsen war. Im Jahr 1801 nach dem Frieden zu Lüneville begann er ein Buch zu schreiben, bas mit ben Worten anfing: "Deutschland ift tein Staat mehr." Ja. fand er weiter, es war gar nie einer, das deutsche Reich war nichts als die konstituirte Anarchie, der leibhaftige Zu= stand organisirter Barbarei. In dem Herausarbeiten aus der Robbeit zur Kultur kommt es darauf an, welches von Beiden, das Allgemeine, der Staat, ober die Einzelnen, die Oberhand gewinnt. In den meisten europäischen Ländern hat ber Staat vollständig den Sieg bavon getragen, in manchen auf eine unvollftanbige Beife, in teinem trot der Bratenfion ein Staat zu sein so unvollkommen, wie in Deutschland. Ift so, wie hier, eine Menge ein Bolf, ohne zugleich ein Staat zu fein, fo ift bieß nichts Anberes als Barbarei. Und noch mehr: es ist einfach eine "unsinnige Ein-

richtung", wenn fo, wie im beutschen Reich, ein Staat ba ift, ber in Wahrheit tein Staat, sondern nur ein "Gebankenstaat" ift, weil in ihm das Gesetz feine Macht hat, sondern im Gegentheil die Willfür selbst wieder hinter Rechten und Privilegien fich verschanzen tann, um unter gesetlichem Schein thun und nicht thun zu können, was ihr gefällt. Sehr anschaulich schilbert Begel biefen "Unfinn" ber beutschen Reichsverfaffung. "Es wird eine allgemeine Anordnung gemacht; sie soll ausgeführt, oder im Weigerungsfall gerichtlich verfahren Wird die Weigerung nicht gerichtlich gemacht merben. (vor Gericht gezogen), so bleibt die Ausführung an fich liegen; wird fie gerichtlich gemacht, so kann ber Spruch (burch Ginreben u. bgl.) verhindert werden. Rommt er zu Stande, so wird ihm nicht Folge ge-Dieß Gedankending von Beschluß foll aber ausgeführt und eine Strafe verhängt werden. So wird benn der Befehl der zu erzwingenden Bollftredung gegeben. Dieser Befehl wird wieder nicht vollstreckt. So muß ein Beschluß gegen die Nichtvollftredenden erfolgen, fie jum Bollftreden zu bringen. wird wieder nicht Folge geleiftet; fo muß betretirt werden, daß die Strafe vollzogen werden foll an Denen, welche fie an Dem nicht vollziehen, der fie nicht vollgieht u. f. w. Dieß ift die trockene Geschichte, wie eine Stufe nach der andern, die ein Geset ins Wert richten foll, zu einem blogen Gebankending gemacht wird." Durch diesen Umstand, daß Deutschland fein

wirklicher, sondern ein bloger Gedankenstaat war, ift es auch nach auken unmächtig und fraftlos geworden. In Deutschland darf man sich bekriegen und neutral bleiben gegen den äußern Feind; aber "ein Land, def= fen eine Sälfte im Kriege sich entweder felbst unter einander herumschlägt oder die allgemeine Vertheidigung aufgibt und burch Reutralität die andere dem Feinde preisgibt, ein folches Land muß im Rriege gerfleischt, im Frieden gerftudelt werben, weil bie Starte eines Landes weder in der Menge feiner Einwohner und Rrieger noch in feiner Fruchtbarteit noch in feiner Größe befteht, fondern allein in der Art. wie durch vernünftige Verbindung ber Theile zu Giner Staatsgewalt alles bieß jum großen Werte ber gemeinsamen Bertheidigung gebraucht werben fann."

Ebensowenig, wie gegen die Mängel des alten deutschen Staatszustands, konnte Hegel gegen die mit denselben zusammenhängenden, zu ihnen theils im Vershältniß der Ursache theils in dem der Folge stehenden Fehler deutschen Wesens blind sein und falsche Schonung gegen sie üben. Woher kam das Verderben des deutschen Staats? Es kam daher, daß man aus den Formen des mittelaltrigen Lehensstaates nicht heraus wollte, in welchem der Vasall als relativer Souverain seinem Souverain das vertragsmäßig bedingte Kontingent zu liesern hatte, dieser Letztere somit mehr

ober weniger von dem auten Willen seines Lebensmanns abhangig war; am Ende führte bieß bazu, baf bie kleinen Fürsten wirklich Souveraine wurden und ihre Abhängigkeit vom Reich zu blogem Schein herabsank. Das mar immer bie vielgepriefene "beutsche Rreibeit", für fich bleiben, für bas Bange nichts thun zu wollen. "Lieber fich zehen Dillionen mit Gewalt nehmen, sich ins Gesicht spucken, sich mit Füßen treten, sich prügeln lassen, als eine Million freiwillig geben, freiwillig sich einer Wunde aussetzen, indem man Wunden austheilt, Das ift der Sinn der deutschen Nation. Mit dem zehenten Theil bes Aufwandes von Geld und Naturalien, mit dem tausenosten Theil der Leiden, mit Ersparung des Gebirgs von Schande, die die Deutschen der vergangene Rrieg gekostet hat, konnten sie durch 9/10 des Verlorenen 3000 der Leiden abwenden und ftatt der Schande Ehre Aber die Deutschen wollen die Satisfaktion haben, neutral zu bleiben, b. h. lieber von beiben Theilen sich ausschinden zu lassen, als Einem Theil anhangen. Sie sind die Quäfernation von Europa. Nehmen lassen sie sich Alles, den Rock, und aus Gutmuthigfeit, um fein bofes Geficht zu befommen, geben fie noch bas Wamms. Wenn fie einen Backenftreich von einer Seite, einer der friegführenden Mächte betommen, so setzen fie fich in die Stellung, von der andern auch bekommen zu muffen." Ramentlich bie beutschen Landstände, fagt Begel in feiner

Aritik ber württembergischen Kammerverhandlungen, baben es gern so gemacht. "Die beutsche Specialgeschichte liefert Beispiele genug, daß ber Trieb vormaliger Landstände in ihrer politischen Rullität auf die vassive Rentralität gieng, lieber bas Eingreifen in Beltverhältniffe gang von fich abzuhalten und mit Schande über fich ergeben zu lassen, was ergeben mochte, als zu einem Selbstentichluff, jum Sandeln und jur Ehre ju greifen. Mit solchem Triebe zur Ehr= und Thatlosigfeit nach außen hängt die Richtung zusammen, die Aftivität statt gegen die äußern Feinde vielmehr gegen die Regierung Rur au oft haben die Landstände in friti-211 febren. schen Umftänden nichts Anderes als eine vortheilhafte Gelegenheit gesehen, die Regierung in Verlegenheit zu seten, und für die Anstrengungen, welche diese zu ihrer und ihres Boltes Ehre und Wohl verlangte, Bebinaungen vorzuschreiben und fich Bergünftigungen an Rechten gegen sie zu erwerben. Nur zu oft bewirkten fie badurch, daß Unglück und Schimpf einem Lande für den gegenwärtigen Augenblick widerfuhr, für die Rufunft aber eine Beschräntung und Schwächung ber Regierungsfraft und bamit eine fortbauernde Grundlage für innere und äußere Berrüttung. Aus der politischen Rullität, zu welcher das deutsche Volf durch seine Verfassung herabgebracht war, aus der Unvermögenheit ber vielen fleinen Ganzen, bes größern Theils ber Reichsstände, einen eigenen Entschluß und Willen gu haben, mußte ein Geift ber Berfumpfung in's

Brivatintereffe und ber Gleichquiltigfeit. ja ber Feindschaft gegen ben Gedanten, eine Nationalehre zu haben und für fie Aufopfe= rungen zu machen, hervorgeben. Wenn z. B. in ber englischen Nation das Gefühl der Nationalehre die verschiedenen Volksklassen allgemeiner durchdrungen hat. so hat das Recht des Parlaments die Abgaben jährlich zu verwilligen einen ganz andern Sinn, als baffelbe Recht in einem Bolke haben würde, das in dem Brivatfinne auferzogen und, weil außerhalb bes politischen Standpunkts geftellt, in bem Geift ber Beschränktheit und der Privateigensucht gehalten war". Um so größer war dann bei diesem Mangel an reellem "Staatssinn" stets der "formelle Eigenfinn, ja nicht mehr zu leisten, als rechtlich oder unrechtlich nicht abzuwehren war", um so "ekelhafter ber vollständige Recht &= und Papierformalismus bes beutschen Landes". ber Bedantismus bes Rechthabenwollens in positiven Ginzelheiten, besgleichen die endlose Beauffichtigung aller Rleinigkeiten, bie unnüte Beitläufigkeit bes Geschäftsgangs, bie baraus hervorgehende rathlose Unselbstständigkeit der Einzelnen; "ber Beift ber Partifularität und des Formalismus hat von jeher ben Charafter und bas Unglud Deutschlands in ber Gefchichte gemacht." Ferner: "Bereinzelung und Zersplitterung ift immer der Grundcharafter der Bewohner Italiens gewesen, der Staat war da.

zufällig; aber auch die Rriege, die Deutschland führte, waren nicht besonders ehrenvoll für dasselbe, es ließ fich Burgund, Lothringen, Elfaß und Anderes entreifen: der westphälische Friede hat häufig für das Ballabium Deutschlands gegolten, obgleich bie volltommene Rersplitterung barin noch förmlicher festgeset worden ift, als sie früher war; die Deutschen sind bankbar gegen Richelieu gewesen, ber ihre Macht zer= trümmerte, mahrend die Franzosen ihn verfluchten, beren Kraft und Bedeutung er festgestellt hatte." Deutsche kann es nicht leugnen, daß die Franzosen, Italiener. Spanier mehr Charafterbeftimmtheit besitzen. einen festen Zweck (mag dieser nun auch eine fire Vorstellung zum Gegenstande haben) mit vollkommenem Bewußtsein und ber größten Aufmerksamteit verfolgen, einen Plan mit großer Besonnenheit durchführen, und bie größte Entschiedenheit in Ansehung bestimmter Biele beweisen; die Franzosen giengen (in der Zeit der Aufflärung) sogleich vom Theoretischen zum Braktischen fort, mogegen die Deutschen beim Theoretischen fteben blieben und fich mit bemfelben begnügten; bei Jenen wurde der Fanatismus der Freiheit, dem Bolle in die Sand gegeben, fürchterlich, in Deutschland ift dasselbe Princip in theoretischer Weise ausgebildet worden; wir haben allerhand Rumor im Ropfe und auf dem Ropfe; dabei läßt der deutsche Ropf eher seine Schlafmütze ganz ruhig siten und operirt innerhalb feiner; er ift bumpf, verschloffen und trage

gegen bie Birklichkeit. Unfer Geift ift mehr. als der irgend einer andern europäischen Nation, nach innen gekehrt. In biefem Stillleben, in biefer ein= fiedlerischen Ginfamteit bes Geiftes beschäftigen wir uns damit, bevor wir handeln, erft die Grundfate, nach benen wir zu handeln gebenken, forgfältigft zu beftim= Daher kommt es, bag wir etwas langfam gur That ichreiten, mitunter in Fällen, wo rascher Entschluß nothwendig ift, unentschloffen bleiben, und bei dem aufrichtigen Wunsche, die Sache recht aut zu machen, häufig gar nichts zu Stande brina en. Man kann baber mit Recht bas französische Sprüchwort: le meilleur tue le bien auf die Deutschen anwenden. Sie leben vorzugsweise in ber Innerlichkeit bes Gemüths und bes Denkens: sie sind auweilen Jahrhunderte hindurch damit zufrieden gewesen, gewisse politische Rechte blos durch schriftliche Protestationen sich zu bewahren; sie haben immer sehr gern von ihrer Treue und Redlichkeit gesprochen, find aber oft nicht zur Bemährung diefer ihrer substantiellen Gefinnung zu bringen gewesen, sondern haben gegen Fürsten und Raifer die allgemeinen ftaatsrechtlichen Normen nur zur Verhüllung ihrer Ungeneigtheit etwas für ben Staat zu thun gebraucht, unbedenklich und unbeschadet ihrer vortrefflichen Meinung von ihrer Treue und Redlichkeit. Auch mit der Untugend hat die fortgehende Beit die Deutschen behaftet, bas Geschehene bitter gu tabeln; und nicht nur tadelsüchtig erscheinen fie, 11

fondern auch unwahr und unreblich, weil bei ihnen nichts nach ben Begriffen von ben Bflichten. die fie haben, geschieht, sondern die Worte den Thaten immer widersprechen und fie bann erft nicht gesteben," wie schlecht es in Wirklichkeit ift und geht. "Obgleich aber ihr politischer Geist und ihre Vaterlandsliebe meistentheils nicht sehr lebendig war, so sind sie boch seit früher Zeit von einem außerorbentlichen Verlangen nach ber Ehre einer amtlichen Stellung befeelt und der Meinung gewesen, das Amt und der Titel mache ben Mann, nach bem Unterschied bes Titels tonne bie Bebeutsamkeit ber Bersonen und die ben= felben schuldige Achtung fast in jedem Kall mit vollkommener Sicherheit abgemessen werden, wodurch die Deutschen in eine Lächerlichkeit verfallen find, die in Europa nur an der Sucht der Spanier nach einer langen Liste von Namen eine Barallele findet."

Auch außerhalb bes politischen Gebiets zeigen sich dieselben Züge eines ernsthaften, aber pedantischen, kleinlichen, den rechten Sinn für's Wirk- liche entbehrenden, matten, nach außen passiven und unselbstständigen Wesens. "Wir sind als tiefe, je- doch nicht selten untlare Denker bekannt; wir wollen die innerste Natur der Dinge und ihren nothwendigen Zusammenhang begreifen; daher gehen wir in der Wissenschaft äußerst systematisch zu Werke; nur verfallen wir dabei mitunter in den Formalismus eines äußerlichen, willkürlichen Kon-

ftruirens und einer Quatelei", die Mles bis ins Einzelnfte untersucht haben will. Die Deutschen wollten auch aufgeklärt und frei werben, aber fie "untersuchten vom Gewissen ber, ob sie auch bürften". und die Aufklärung trat daher bei ihnen in möglichst "matter Bestalt" auf, wie folche bei ben Eberhard. Nicolai, Mendelssohn sich zeigt. Die Deutschen "trieben sich in ihrer leibnizisch-wolfischen Philosophie rubia herum, in ihren Definitionen, Axiomen und Beweisen, bis sie, nach und nach vom Geiste des Auslands angeweht, in alle Erscheinungen eingiengen, die bort erzeugt worden waren, den locke'schen Empirismus hegten und pflegten, die metaphysischen Untersuchungen auf die Seite legten, und fich in die Aufflärung und in die Betrachtung ber Rüglichkeit aller Dinge warfen. eine Bestimmung, die sie von den Franzosen aufnah-Die Deutschen sind Bienen, die allen Nationen Gerechtigkeit widerfahren laffen, ehrliche Tröbler, denen Alles gut genug ist, und die mit Allem Schacher trei-Die Untersuchungen über jene Dinge sanken (bei ben Deutschen) zu einer flachen Popularität herab, die nicht tiefer stehen kounte," und wurden mit "steifer Bedanterei" betrieben; "von fremden Nationen aufgenommen hatte alles dieses (Reben von Aufflärung) die geiftreiche Lebendigkeit, Energie, Originalität verloren, die den Inhalt bei den Franzosen über der Form vergessen machte; die Deutschen, die ehrlicher Weise die Sache recht gründlich machen und an die Stelle des

Wikes und der Lebhaftiakeit Bernunftarunde feten wollten, befamen auf diese Weise einen so leeren Inhalt in die Sande, daß nichts langweiliger als diese gründliche Behandlung sein kann." Die Deutschen sind passive Leute; "sie sind passiv erstens gegen bas Bestehende, haben es ertragen; zweitens, ist es umgeworfen worden, so sind wir ebenso passiv: durch Andere ist es umgeworfen worden, wir haben es uns nehmen laffen, es geschehen laffen." "Das von (dem Chemi= ter) Richter gefundene Gesetz ber Wahlverwandtschaften ift unbeachtet geblieben, bis Engländer und Frangofen, Berthollet und Wollaston, von Richter gesprochen, seine Arbeiten benutt und gebraucht und fie bann wichtig gemacht haben. Ebenso wird die Goethe'iche Karbenlehre in Deutschland nicht eher durchschlagen, als bis ein Franzose ober Engländer sich berselben annimmt ober für sich dieselbe Ansicht ausführt und geltend macht. Dieß ift weiter nicht zu beklagen; benn bei uns Deutschen ist es nun einmal immer so, außer wenn schlechtes Zeug auf die Beine gebracht wird, wie Gall's Schädellehre. Newton hat Repler's Ruhm verbunkelt und für fich hinweggenommen; die Engländer haben sich oft solche Autorität angemaßt und die Deutschen es sich gefallen lassen." Auch ein gebulbiger Mann ift der Deutsche; er ist 3. B. in der Geschicht= schreibung "zufrieden mit gelehrtem Material", wenn es nur fleißig gesammelt ift, wogegen die Franzosen fich geistreich eine Gegenwart bilben und die Vergangenheit auf den gegenwärtigen Zustand beziehen. Andrersseits wollen die Deutschen auch wieder Alles gleich vollkommen und fertig haben, wie z. B. Gesethücher, Versassungen; diese Meinung des eitel räsonnirenden und restettirenden Verstandes "ist vornemlich eine deutsche Krankheit." Beschränktsheit auf der einen Seite dis zu knechtischem Alles sich gefallen und sich bieten Lassen, Maßlosigkeit auf der anderen, "daß ist der Satansengel, der uns mit Fäusten schlägt." Auch ein "hyposchondrisches" Wesen verbindet sich bei den Deutschen gern mit ihrer Ernsthaftigkeit und Innerlichkeit, statt daß sie einsach im Leben Stellung nähmen und in lebendigem Wirken gemäß derselben froh und bestriedigt sich bewegten.

Dieß waren die (wie wir hoffen, jetzt gutentheils weggebrachten) "alten Nationalsehler", welche Hegel an seinen Landsleuten schonungslos rügte, weil sie ihm den härtesten Widerspruch gegen Dasjenige zu enthalten schienen, was der Begriff und die Würde einer Nation nothwendig ersordert. Aber diese Rügen waren nun nicht so gemeint, als hätte der Philosoph sich über seine Nation stellen wollen. Schon die Form und Ausdrucksweise derselben zeigt, daß er sich selbst mit einschließt unter Diezenigen, die er so streng charakterisirt; es war sür ihn etwas Selbstverständliches, daß das Individuum nur Glied des Ganzen ist und sich von ihm nicht trennen kann. Ebenso waren

biese Rügen nur Anklagen, welche bie Deutschen zur Bernunft bringen, nicht aber Schmähungen, welche ben Werth des deutschen Bolksthums herabsehen sollten. Im Gegentheil: kein Philosoph war von biesem Werthe bestimmter durchbrungen und hat ihn wahrhafter ausgesprochen, als Hegel es gethan bat. Den Schatten im beutschen Befen entsprechen ebensoviele Lichtseiten, welche biefes Bolt geiftig boch am höchften unter allen ftellen. Sind die Deutschen bis jett kein Staat gewesen, fo liegt, fagt er schon 1801, bie Schuld bavon nicht in einem Mangel an Bilbung, an Sittlichkeit und Religiofität, an Muth und Tapferkeit. fondern in dem verfehlten Mechanismus des Ganzen und insbesondere in der aus demselben hervorgegangenen "schlechten Anführung" im Kriege. Sind die Deutschen bis jest dumpf, verschlossen, trage gegen die Wirklichkeit, so haben sie bafür, was Andere nicht haben, die "Innerlichteit bes Gemuthe und bes Dentens." Tief an Berg und Gemuth traten fie bei noch barbarischer Dunupfheit in die Geschichte ein; in biefe Totalität bes germanischen Gemüths ward am Beginn bes Mittelalters "ber Beift gelegt", ber durch das Christenthum in die Welt gekommen war; "die reine Innigkeit der germanischen Nation war" ebenso auch, als die im Mittelalter über Europa gekommene Aeußerlichkeit ber Religion wiederum zu überwinden war, "ber Boben für die Befreiung des Geistes, nur diese Innigkeit war ber Boben ber Refor-

mation; nur aus biefer Ginfachheit und Schlichtheit konnte bas große Werk hervorgeben; mahrend andere Nationen auf weltliche Herrschaft, Eroberungen und Entbedungen aus waren, hat ein einfacher beutscher Monch in seinem Geift die Bollendung gesucht und sie bervorgebracht. Den romanischen Nationen ist das weltliche und das geistige Interesse zweierlei; fie geben einerseits -ihren finnlichen Bedürfnissen und Interessen nach, verfolgen ruhig ihre weltlichen Zwede und laffen ihre religiöfe Anficht nicht hinzu tommen, auf ber anbern Seite aber wird bas Religible äußerlich abgethan; diese Totalität des Geiftes, des Empfindens, die wir Gemuth heißen, ift bei ihnen nicht." Sind die Deutschen eine ernfthafte, pedantische Nation, fo ift "bie Schen por bem Recht an fich etwas Chrwurdiges und ein edler Aug ber Deutichen." Wie die Innerlichkeit des Fühlens, so hat ber Deutsche allein auch bie bes Dentens. "In ben andern europäischen Ländern, wo die Wissenschaft und Bilbung bes Verftandes mit Gifer und Ansehen getrieben wird, ift die Philosophie, ben Ramen ausgenommen, selbst bis auf die Erinnerung und Ahnung verschwunden und untergegangen, in der deutschen Ration hat sie sieh erhalten; zu ben Deutschen hat sie fich geflüchtet und lebt allein noch in ihnen fort. Wir haben den höheren Beruf von der Natur erhalten, bie Bewahrer biefes beiligen Feuers zu fein, unfer Beruf ift es, baffelbe zu pflegen und zu nähren und bafür

zu sorgen, daß das Höchste, was der Mensch besitzen kann, das Selbstbewußtsein seines Wesenk, nicht erlösche und untergehe." Dazu noch das Obige (S. 154) hinzugenommen, daß Hegel, allerbings unter Verkennung Englands, dem er nur zeiteweise (S. 159) volle Gerechtigkeit widersahren ließ, blos in Deutschland das von ihm gesorderte harmonische Verhältniß zwischen Religion und Staat verwirklicht sah, verstand es sich für ihn schließlich trotz aller Bedenken über einzelne Seiten des deutschen Wesens von selbst, daß nur hier, wenn auch unter stetem Bedürsniß äußerer Anregung durch den aktivern romanischen Rassengenius, der ganz gesunde Voden für die geistige Entwicklung der Menschheit sei.

Während bes ganzen Verlaufes seiner Wirksamkeit hat daher Hegel sowohl in der politischen als in der Geistes- und Litteraturgeschichte Deutschlands Das, was wirklich groß und für das Ganze wirklich förderlich war, mit dem lebhaftesten Interesse ins Auge gesaßt und in Schutz genommen, außer Luther namentlich Friedrich II. von Preußen. "Friedrich der Große war ein philosophischer König, wie er in neueren Zeiten nie wieder gesehen wurde. Die englischen Könige waren spitzssindige Theologen gewesen, sür das Princip des Absolutismus streitend; Friedrich dagegen, ohne erzogen zu sein in den trübseligen Psalmen, ohne alle Tage ein Paar auswendig zu lernen, ohne barbarische wolfsische Wetaphysit und Logit, kannte die

großen Grundfate bes Staats und regierte in feinen Berhältnissen barnach. Es war tein anderes Bedürfnik in seinem Bolke vorhanden: man tann nicht verlangen, daß er der Reformator oder Revolutionair besselben hätte werden sollen. da kein Mensch Landftande, Deffentlichkeit der Gerichte forderte. Er führte ein, mas Bedürfniß mar, religiose Tolerang, Gesetzgebung, Berbefferung ber Gerechtigfeitspflege, Sparfamkeit mit der Staatskasse; von dem elenden deutschen Recht ift nicht einmal mehr ein Gespenst geblieben. Er hatte immer bas Befte feines Staates als bas. lette Brincip im Auge, und hat damit alle Brivilegien, bie partifularen Rechte, bas blos Positive im Staate über den Haufen geworfen. Es ift albern, wenn die Frömmelei und die falsche Deutschheit jest (c. 1824) über ihn herfallen, und biefe große Erscheinung, die so unendlich gewirkt hat, klein machen und gar zur Eitelfeit oder Verruchtheit herabseben wollen; was Deutschheit fein foll, muß eine Bernünftig feit fein.". Mit gleicher Begeifterung fagt Begel in der Aefthetik am Schlusse seiner Betrachtung bes Entwicklungsganges ber Iprischen Boesie Folgendes: "Ich will noch einen deutschen Dichter herausheben, von dem aus unsere vaterländische Lyrif in neuerer Zeit wieder einen großartigen Aufschwung genommen hat, und beffen Verbienste die Gegenwart zu wenig würdigt: ich meine den Sänger der Messiade. Rlop= ftock ist einer der großen Deutschen, welche die neue

Runftevoche in ihrem Volke haben beginnen belfen, eine aroke Gestalt, welche die Boesie aus der enormen Un= bebeutenheit ber gottschedischen Epoche, bie, was in bem bentschen Geiste noch Ebles und Burbiges war. mit eigener fteiffter Machheit vollends verkahlt hatte, in muthiger Begeisterung und innerem Stolze berausrift, und voll von ber Beiligkeit bes poetischen Berufs in gediegener wenn auch herber Form Gebichte lieferte, von benen ein großer Theil bleibend klassisch ift. Seine Jugenboben find theils einer ebeln Freundschaft gewidmet, die ihm etwas Hohes, Festes, Ehrenhaftes, ber Stols seiner Seele, ein Tempel des Geistes mar, theils einer Liebe voll Tiefe und Empfindung; pornehmlich aber tritt in Klopftock in den verschiedensten Beziehungen bas Baterlandegefühl hervor. Dichter branate fich ihm bas Bedürfniß einer Mythologie, und zwar einer heimischen, auf, beren Namen und Geftaltungen für die Phantafie schon als ein fester Boben vorhanden wären. Dief Vaterländische geht für uns den griechischen Göttern ab, und so hat benn Rlopftock, aus Nationalftolz kann man fagen, die alte Mythologie von Wodan. Hertha u. s. f. wieder aufzufrischen ben Versuch gemacht. Bu objektiver Wirkung und Gültigfeit vermochte er es nun freilich mit biefen Götternamen, die zwar germanisch gewesen, aber nicht mehr sind, so wenig zu bringen, als die Reichsverfammlung in Regensburg bas Ideal unferer heutigen politischen Eriftenz sein könnte; jene versunkenen Götter

blieben eine völlig unwahre Hohlbeit, und es lag eine Art lappischer Seuchelei in ber Bratension, zu thun. als ob es ber Bernunft und bem nationalen Glauben Ernst damit sein sollte. Im Lyrischen jedoch ist es ber Sanger, ber fich barftellt, und biefen muffen wir in Rlopftod um jenes vaterländischen Bedürfnisses und Bersuches willen ehren, eines Versuches, ber wirksam genug war, noch späte Früchte zu tragen und auch im Boetischen die gelehrte Richtung auf die ähnlichen Gegenftande hinzulenten. Gang rein, schon und wirtungsreich endlich tritt Klopftock's vaterländisches Gefühl in seiner Begeisterung für die Ehre und Würde der beutschen Sprache und alter beutscher historischer Bestalten hervor, Herrmann's 3. B. und vornehmlich einiger deutscher Raiser, die sich selbst durch Dichterkunft geehrt haben. So belebte sich in ihm immer berechtigter ber Stols ber beutschen Muse und ihr wachsender Muth, sich im froben Selbstbewußtsein ihrer Rraft mit ben Griechen, Romern und Engländern gu Ebenso gegenwärtig und patriotisch ift die Richtung feines Blides auf Deutschlands Fürften, auf bie Hoffnungen, die ihr Charafter in Rücksicht auf die allgemeine Ehre, auf Runft und Wiffenschaft, öffentliche Angelegenheiten und große geistige Zwecke erwecken Einestheils brückte er Verachtung aus gegen fönnte. biese unsere Fürsten, die "im sanften Stuhl, vom Höfling rings umräuchert, jest unberühmt und einst noch unberühmter" sein würden, anderntheils seinen

Schmerz, daß selbst Friedrich ber Aweite "nicht sah. daß Deutschlands Dichtkunft sich schnell erhob aus fester Wurzel daurendem Stamm und weit der Aeste Schatten warf!", und ebenso schmerzlich find ihm die vergeblichen Hoffnungen, die ihn in Raiser Joseph ben Aufgang einer neuen Welt bes Geiftes und ber Dichtfunft erblicken ließen. Endlich macht bem Berzen bes Greisen nicht weniger bie Theilnahme an der Erschei= nung Ehre, daß ein Bolf die Retten aller Art gerbrach, tausendjähriges Unrecht mit Rüßen trat, und zum erften Male auf Vernunft und Recht sein politisches Leben gründen wollte. Er begrüft diese neue "labende, nicht geträumte Sonne", ja er rebet sogar bie Franzosen mit ben Worten an: "Berzeiht, o Franken (Namen ber Brüder ift ber eble Name), daß ich ben Deutschen einst zurufte, das zu flieben, warum ich ihnen itt flehe euch nachzuahmen." Ein um so schärferer Grimm aber befiel den Dichter, als dieser schöne Morgen ber Freiheit sich in einen greuelvollen blutigen freiheit= morbenden Tag verwandelte. In dieser Weise steht Rlopftock groß im Sinne der Nation, ber Freiheit, Freundschaft, Liebe und protestantischen Festigkeit ba, verehrungswerth in seinem Abel ber Seele und Poefie, in seinem Streben und Bollbringen; und wenn er auch nach manchen Seiten bin in der Beschränktheit seiner Reit befangen blieb und viele blos fritische grammatische und metrische kalte Oben gebichtet hat, so ist doch seitbem Schiller ausgenommen teine in

ernster männlicher Gesinnung so unabhängige edle Geftalt aufgetreten." Dit Klopstock stimmte Segel na= mentlich darin überein, daß er es als eine Hauptaufgabe ber Wiffenschaft betrachtete, auch in ber Sprache national zu fein. "In feiner Sprache reben, ift eines ber höchften Bilbungsmomente. Ein Volk gehört fich. Die Fremdartigkeit, bis auf die lateinischen Lettern, hinaus! Unser Denken ist in unserer Sprache noch nicht recht einheimisch, sondern wir hegen hier blinde Chrfurcht für das Hergebrachte. Diefe fremde Terminologie wird ein großes Uebel dadurch, daß sie bie Begriffe zu etwas Festem und Fixirtem macht, wodurch der Geift und das Leben der Sache verschwin= bet und die Philosophie zu einem leeren Formalismus herabsinkt, welchen sich anzuschaffen und darin zu schwaten nichts leichter ift, weil ich mir alle möglichen Sinnlosigkeiten und Trivialitäten zu fagen erlauben kann, wenn ich mich vor mir felbst nicht schäme, in einer Sprache vor Leuten zu reben, die fie nicht verstehen." An Bok schrieb Segel 1805: "Luther hat die Bibel, Sie homer beutsch reben gemacht, das größte Geschenk, welches dem Volke geboten werden konnte; denn ein Volk ist so lange barbarisch und sieht das Vortreffliche nicht als sein Gigenthum an, als es dasselbe nicht in seiner Sprache fennt. Wenn Sie biese beiben Beispiele vergeffen wollen, so will ich von meinen Beftrebungen fagen, daß ich versuchen will, die Philoso= phie deutsch sprechen zu lehren. Ift es einmal so weit

gekommen, so wird es unendlich schwerer, der Plattseit den Schein von tiesem Reden zu geben." Natürlich wollte und konnte Hegel die Schulsprache nicht à la Campe von Fremdem säubern; die Worte Philosophie, Idee, Substanz, Subjekt und viele andere konnte auch er nicht entbehren; wer aber seine Schriften und gerade die schwersten undesangen liest, der überzeugt sich, wie vielsach Hegel dem Wortschaft der deutschen Sprache, deren Geist er als einen eminent "spekulativen" erkannte, neue philosophische Wendungen und Verwendungen abgewonnen hat, und wie deutsch Alles von ihm ist in Vergleich mit Dem, was Frühere gesschrieben.

Die Stellung Hegel's zu ben von ihm erlebten Entwicklungen der beutschen Zeitgeschichte war folgende.

In seiner Jugend (1801) stellte er im Anschluß an seine Kritik des deutschen Reichs Betrachtungen darüber an, ob und wie ganz Deutschland zu Einem Staate vereinigt werden könne, Betrachtungen, die sich ausnehmen wie eine sörmliche Boraustonstruktion und Borausdarstellung derzenigen Wenschung deutscher Dinge, welche nunmehr eingetreten ist. "Wenn alle Theile dadurch gewinnen würsben, daß Deutschland zu Einem Staate würde, und wenn auch der allgemeinen Bildung gemäß dieß Bedürsniß tief und bestimmt gefühlt würde, so ist eine solche Bestimmt gefühlt würde, so ist eine solche Bes

gebenheit nie die Frucht ber Ueberlegung gewesen, fonbern ber Gewalt. Der gemeine Saufen bes beutschen Bolles nebit feinen Landständen. die von gar nichts Anderem als Trennung der deutschen Bölkerschaften wissen, und benen die Vereinigung berselben etwas gang Fremdes ist, mußte burch die Gewalt Gines Eroberers in Gine Maffe versammelt, fie müßten gezwungen werben sich als zu Deutschland geborig zu betrachten. Diefer Thefeus mußte Großmuth haben, bem Bolke, das er aus zerstreuten Bölfchen geschaffen hatte, einen Antheil an dem, mas Alle betrifft, einzuräumen, und Charafter genug. um wenn auch nicht mit Undank wie Theseus belohnt au werben. durch die Direktion ber Staatsmacht, die er in Sanden hatte, ben Sag ertragen zu wollen, ben Richelieu und andere große Menfchen auf fich luben, welche bie Befonberheiten und Eigenthümlichkeiten ber Menichen gertrümmerten."

Der weitere Verlauf der politischen Begebenheiten war nun freilich nichts weniger als dazu angethan, solchen Ideen Aussicht auf Verwirklichung zu öffnen. Hegel fand zunächst nichts, was seinem politischen Ideal entsprochen hätte. So sehr er in der französischen Revolution das berechtigte Vollausgehen des Princips der Freiheit anerkannte, so wenig konnte er sich mit dem französischen Centralisationswesen (S. 140) und ebensowenig mit dem französischen Repräsentationsmodus

befreunden; noch mehr, als er es später gethan hat, forberte er, baf bie Gemeinben und Standesgenoffenschaften, von Brivilegien und Unrechten gereinigt, wieder zu politischer Ehre und Ordnung gebracht und in den Staat als organische Bilbung eingefügt werden, weil nur in einem folchen Staatsganzen, beffen Theile felbft besondere Rreise bilben, lebendiger Zusammenhang fei; um aber bagu zu gelangen, muffe man bie frangofischen Abstraktionen von bloger Anzahl und Vermögensquan=. tum (b. h. Wahlen nach Massenmajorität und Census ohne Rücksicht auf korporative Interessenvertretung und auf bewährte versönliche Tüchtigkeit) verlaffen ober fie doch nicht zur Hauptbestimmung machen." auch in Deutschland fand sich nichts Befriedigendes vor. Als im Jahr 1806 die damalige preußische Re= gierung (wie man aus Bauffer, ber meines Wiffens nicht preugenfeindlich schrieb, näher sehen fann) leiber in ber unseligsten Beise von ber Belt ben Rrieg mit Rapoleon herbeigezwungen, und als sie denselben begonnen hatte ohne eine diesem Wagniß auch nur entfernt entsprechende Gute ber Beereseinrichtung und Beeresteitung (3. B. Bauffer II, S. 759. 789. 793), da brachte Hegel, welchem zudem damals die allzuweit gehende Regelung der Dinge von oben herab an Preußen miffiel 1), der begreifliche Unmuth über diesen ganzen

<sup>1)</sup> Zu bem, was er (S. 140 f.) fiber bas französische Centralisationswesen sagte, hatte er noch beigesügt: "welches Leben und welche Dürre in einem andern ebenso geregelten Staat

muthwillig herangezettelten und schlecht geführten Krieg am 13. Oktober (ba die Frangosen Jena besetzten und unsanft traftirten) zu der brieflichen Aeußerung an seinen Freund Niethhammer: "Wie ich schon früher that, wünschen nun Alle der französischen Armee Glück, was ihr bei dem ganz ungeheuern Unterschiede ihrer Anführer und bes gemeinen Solbaten von ihren Jeinden auch gar nicht fehlen tann; so wird unsere Gegend von diesem Schwall bald befreiet werden. Den Raiser, biese Weltseele, fah ich durch die Stadt zum Refognoßciren hinausreiten. Es ist in der That eine wunderbare Empfindung, ein solches Individuum zu feben, bas hier auf Einen Buntt concentrirt, auf einem Pferbe figend, über die Welt übergreift und fie beherrscht. Den Preußen war freilich fein besseres Prognostikon zu ftellen; aber von Donnerftag bis Montag find solche Fortschritte nur diesem außerorbentlichen Manne möglich, den es nicht möglich ift nicht zu bewundern." Man hat über diesen Brief Begel's großen Lärm geschlagen, als über Beweis eines "schmählichen" Un= patriotismus, gang benfelben garm, ben man barüber erhob, daß Goethe fich im Sommer 1813 einige Zeit

herricht, im preußischen, das fällt Jedem auf, der das erste Dorf beffelben betritt, der seinen völligen Mangel an wiffenschaftlichem oder kunftlerischem Genie sieht, oder seine Stärke nicht nach der ephemerischen Energie betrachtet, zu der ein einzelnes Genie ihn für eine Zeit hinaufzuzwingen gewußt hat."

lang mit bem chinesischen Reiche beschäftigte und am Tag ber Schlacht von Leipzig ben Epilog zu Effer schrieb mit den bedeutsamen Worten: "ber Mensch erfährt, er sei auch wer er mag, ein lettes Glück und einen letten Tag." "Wie sich in der politischen Welt irgend ein ungeheures Bedrohliches hervorthat, so warf ich mich eigensinnig auf das Entfernteste", fagt Goethe über iene chinesischen Studien: was soll nun aber Tadelnswerthes darin liegen, daß er, durch seine amt= liche Stellung mit ben großen Weltereigniffen in fteter unmittelbarfter Berührung, ein Gegengewicht gegen die seiner Individualität hieraus erwachsende Spannung bes Innern suchte in ber Ausfüllung ber Stunden ber Muße mit einer zwar für ben Verstand interessanten, aber bas Gemüth in vollster Rube fassenden Beschäftigung? und zeigt nicht gerade die Wahl eines mensch= lich so fernabliegenden und indifferenten Stoffes. daß im Drang ber großen Ereignisse sein Beift ernftlich es Interesse für Anderweitiges als sie nicht fassen konnte? Dan Goethe im Sommer 1813 fich mit gar nichts hätte beschäftigen, daß er ebenso mahrend der drei Tage ber Schlacht von Leipzig etwa unthätig liegend Nachrichten von dorther hätte erharren sollen, das wäre boch ein irrationelles Berlangen, theils an sich, theils besonders darum, weil, was jene post eventum judi= cirenben Kritifer naiver Weise gar nicht bebenken, Goethe ja nicht wiffen konnte, daß die Leipziger Schlacht bie Endentscheidung bringen werde, nicht wiffen konnte,

ob bei Leivzig nicht Alles gerabe wieder fo lahm ausgehen werbe, wie bei Dresben, und nicht wissen konnte, daß es unter den gegen Navoleon stehenden Sunderttausenden Ginem, Blücher, gelingen werde, por Leivzia zu kommen und ben Sieg, ben alle jene Sunderttausende nicht errungen hätten, boch noch zu gewinnen. Bas aber Segel betrifft, so ist über ihn einerfeits zu fagen, daß wir zwar nicht beurtheilen können, ob seine Migbilligung bes bamaligen preußischen Wefens burch das, was er davon wußte und sah, wirklich so motivirt war, daß ihm der Wunsch einer Lektion für dasselbe als gerechtfertigt erscheinen konnte, daß er aber jedenfalls das Recht hatte, über diesen ganzen unnöthi= gen und ungeschickten Rrieg feinen Aerger zu haben, und daß man die Aufregung des Augenblicks doch auch in Rechnung bringen muß bei der Beurtheilung der einzelnen Worte seines Briefes an Rielhhammer. bei ist jedoch auch noch auf etwas Weiteres aufmerksam zu machen. Es ist weder intellektuell noch ethisch zu rechtfertigen, wenn man auf eine einzelne zufällig aufgegriffene Aeußerung ein verdammendes Urtheil über bie ganze Gefinnung eines Mannes gründen will. Je vathetischer diese Kritifer sich auf den Bukephal ihrer Moral schwingen, besto eher hätten sie die unbedingte Berpflichtung, sich vorher zu überzeugen, ob sie benn auch gehörig viele Data zur Verurtheilung bei einander haben. Solche hat man aber nicht an einem einzigen Briefe, zudem nicht an einem Brief an einen gang naben Fraund, der bereits weiß, was des Briefschreibers gefammte Anficht über die obschwebenden Dinge ift, und bem baber biefer nicht Alles schreibt, was er vielleicht schriebe, wenn er seine Ansicht vollständig auseinander setzen wollte. Man durfte sich nur die Mühe nicht verdrießen laffen, im fiebzehenten Bande von Hegel's Werken nachzusehen, ob sich hier vielleicht weitere Briefe aus der Reit bes frangofisch-preußischen Rrieges finden. Gin folcher Brief fteht bort S. 627 ff.: er ift am 23. Januar 1807 geschrieben an ben Stubiofus Rellmann, einen ber älteften Schüler Begel's, und offenbar eine Antwort auf ein Schreiben, in welchem fich Rellmann über die Reitereignisse bekummert ausgesprochen und ohne Zweifel seinen Lehrer um Mittheilung seiner Ansichten ersucht hatte. In biesem Briefe Begel's ftehen nun allerdings am Anfang die wohl gegen damalige theils deutsche theils speciell preußi= iche Menschen und Buftande gerichteten Worte: "nichts Ueberzeugenderes als die Tagesgeschichte fann es davon geben, daß Bildung über Robbeit und ber Geift über geiftlofen Verftand und Klügelei ben Sieg bavon trägt." Aber darauf heißt es weiter: "Die Wissenschaft ist allein die Theodicee; sie wird ebenso fehr davor bewahren, vor den Begebenheiten thierisch zu staunen, ober klügererweise sie Bufälligkeiten des Augenblicks ober bes Talents eines Individuums zuzuschreiben, die Schicksale ber Reiche von einem besetzten ober nicht besetten Sügel abhängig zu machen, als über ben Sieg

bes Unrechts und die Niederlage des Rechts zu klagen. Was gegenwärtig verloren geht, daran meinen die Menschen ein Gut ober göttliches Recht besessen zu haben. so wie sie das, was erworben wird, dagegen mit bofem Bewissen besitzen werden;" also: die Schickfale ber Reiche hängen nicht von einzelnen "Individuen". felbst nicht von napoleonischen "Talenten", und ebenso nicht von einzelnen Siegen ober Niederlagen ab. es find in folden Beränderungen allgemeinere Mächte wirffam, nicht alle Erfolge treten fofort bervor. und die Eroberer werden dessen auch nicht froh werden. was fie den Befiegten raubten. Dann fährt der Brief fort: "die französische Nation ist durchs Bab ihrer Revolution nicht nur von vielen Einrichtungen befreit worden, über die der Menschengeist als über Kinderschuhe hinaus war, und die darum auf ihr, wie noch auf den andern, als geiftlose Fesseln lafteten, sondern auch das Individuum hat die Furcht des Todes und das Gewohnheitsleben ausgezogen; dieß gibt ihr die große Kraft, die sie gegen andere beweist; sie lastet auf der Berschlossenheit und Dumpfheit Diefer, die, endlich gezwungen, ihre Trägheit gegen die Wirklichkeit aufzugeben, in diese heraustreten, und vielleicht, indem die Innerlichkeit sich in der Aeußerlichkeit bewahrt, ihre Lehrer übertreffen werden"; also: die deutsche Indo-Ienz wird durch das Laften der frangösischen Uebermacht auf ihr ausgetrieben, auch die Deutschen werden Männer der That, und zwar der nicht blos äußerlichen, sonbern zugleich innerlichen, vom innern Muth des Rechts beseelten That, werden, und so vielleicht ihre Lehrmeister schließlich besiegen. Bang und gar abenteuerlich ift sodann der Vorwurf der Gleichgültigkeit gegen Deutschland und die Monarchie Friedrich's b. Gr., ben man Segel baraus schmiebete, bag er in jenem Brief vom 13. Oft. 1806 an Niethhammer schreibt: "Aber vielleicht, wenn ich heute (bei ber Befetzung Jena's durch die Franzosen) gut durchgekommen bin, habe ich so viel ober mehr gelitten, als Andere; nach ber ganzen äußern Ansicht muß ich zweifeln, ob mein Manuscript, das Mittwochs und Freitags abgegangen, angekommen. Mein Verluft ware in der That gar zu groß; meine sonstigen Bekannten haben nichts ge= litten; foll ich ber einzige fein? Gott weiß, mit welch schwerem Herzen ich biese Sendung noch mage" war das Manuscript seines ersten sehr ausführlichen philosophischen Werkes, der Bhänomenologie Geiftes, die in Bamberg gedruckt werden follte). Ueber die leider in Deutschland mögliche Verkehrt= beit, die darin liegt, auf diese Beforgniß Segel's um etwas, das ihn selbst betraf, eine Anklage der Gleich= gültigkeit gegen bas Allgemeine zu gründen, ein Wort zu verlieren, fällt einem schwer; da aber diese Anklage nicht blos erhoben worden ift, sondern sofort, wie dieß in Deutschland üblich, Nachfolge gefunden hat, so sei bagegen bemerkt, daß Hegel auch im Kriege von 1806 und am allerwenigsten in diesem Kriege 3 wei De n=

schenrechte nicht verloren hatte: erstens das Recht, eine große und schwere schriftstellerische Arbeit vieler Jahre nicht gern verloren gehen zu sehen, und zweitens das Recht, nicht zu darben, sondern so gut als seine 40 oder 50 Jahre nachher auf ihn mit patriotischen Phrasen losdonnernden Kristiker zu leben und daher ein auch diesem Zwecke dienendes, schon vor dem Kriege begonnenes litterarisches Unternehmen auch nach dem Ausbruch desselben glücklich beendigt zu wünschen 1). Wit solchen Kläglich=

<sup>1)</sup> Um bie Subfiftens Begel's, ber 1801-1806 in Jena 100 Thaler Besolbung und auch biese mit Abzügen eingenommen hatte, handelte es fich bei jener Manuscriptsendung fehr wefentlich, wie ber gange Brief und in bemfelben auch die Worte zeigen: "Sobald Sie erfahren, wie etwas Gelb an mich zu schicken, so bitte ich Sie aufs Meugerste es boch ju thun; ich werde in Kurzem beffen burchaus nöthig haben." So war's auch. Am 24. Oft, ichreibt Goet be an Rnebel: "bedarf Begel etwas Gelb, so gib ihm bis auf etwa zehen Thaler." Also: aus ber Sorge eines ehrlichen fleifigen Mannes für feine Subfifteng ichmieben Schriftsteller, welche bafür gelten wollen, Manner ber Wiffenschaft und ber politischen Moral zu sein, die Anklage ber Gleichgültigfeit gegen bie allgemeinen Angelegenheiten. Das an solchem Thun trauriger ift, das kleinliche herumwühlen in Privatangelegenheiten, die Niemanden, und auch bas große Baterland nicht, etwas angeben, ober bas Unrecht bes Schmäbens eines Dritten, ber sich, weil er tobt ift, nicht vertheibigen kann, und bas Tugenbhaft- und Batriotischsein auf Roften von ibm, bas weiß ich nicht. Gine treffliche Stelle Begel's über biefes moralifde Rritifiren fei bier erwähnt: "Jeber ift gewohnt. Andere nach ber Regel, die er fich für die

keiten muß man auch heute noch in der deutschen litterarischen Welt sich abgeben! Kürwahr: wenn es bamals auch schon so in Deutschland war, so ift Segel über etwas, das man ihm gleichfalls vorhält, über bie Bewunderung eines Mannes, wie Rapoleon, bei welchem bamals Alles doch in großem Stil zu= gieng, noch weit weniger anzufechten, als er es ohne= bieß schon ift. Sollte Hegel vielleicht Alexander. Cafar. Friedrich II., Napoleon nicht bewundern? sollte er es machen, wie Die, welche 1806 durch ihre unvernünftige Geringschätzung Bonaparte's Breuken und Deutschland ins Unglück stürzten (Säusser II. 655. 758)? Ober war Napoleon vielleicht fein Talent. weil er kein Deutscher war, und weil er von 1796 an mit Bofen Rrieg führte, die beutsche Unterthanen hatten? Im Geringdenken vom Keind besteht Batrio-

Menschheit gemacht hat, zu beurtheilen, und zu verlangen, daß er so sei. Nur lange Weltersahrung ober ein Uebermaß der Güte des Herzens bringt uns hievon zurück. — So ift auch ein Zeichen unserer Zeit und weiter nichts, nicht hohe Kultur, nicht Annäherung zum Zweck der Menscheit, zur Bollsommenheit, die öffentliche Beurtheilung von Charakteren, z. B. eines Rousseau, nach den Regeln der Bernunft. Außerdem, daß zeder zuerst in seinen Busen greifen sollte, ist es nur die Tugend allein, die beurtheilen und fordern kann; aber kein Mensch hat gegen den Andern das Recht, sich an die Stelle der Tugend zu sehen, und, als ihre Person vorstellend, Forderungen an Andere zu machen. Zeder kann einem Solchen antworten: die Tugend hat das Recht dieß an mich zu fordern, aber nicht Du."

tismus nicht; Fichte hat Napoleon bei "ganglicher Blindheit für die sittliche Bestimmung des Menschengeschlechts alle Bestandtheile bes großen Mannes mit Erhabenheit umgeben" zugeschrieben, und er hat beigesetzt, auch "bas Reitalter gestehe sie ihm zu, außer wo es aus Furcht lügt und läftert wie bie Rinber" (Richte's Werke, IV. S. 426. ff.). Aller= bings foll nun hier gar nicht in Abrede geftellt werben, daß Hegel an die Unfähigkeit Europa's mit Napoleon fertig zu werden mit einer doktrinären Starrheit glaubte, welche durch den wirklichen Gang der Geschichte fehr bald widerlegt worden ist. Hören wir darüber einen rechtschaffenen Mann, Schubert. Er sagt: "In seinen politischen Sympathien wich Begel von mir febr ab; er erschien uns als ein zu unbedingter Verehrer bes großen Feldherrn und Bölferbezwingers, obwohl sich in seinen Urtheilen über die damaligen Verhält= nisse der deutschen Ländertheile und der anderen euro= päischen Mächte zu Frankreich eine so klare sichere Renntniß der eigentlichen Stellung und Lage der Dinge verrieth, daß wir ihm, wenn auch nicht sogleich, doch in ber nahe folgenden Zeit Recht geben mußten. Wenn übrigens Leute, wie Pfaff, Kanne und ich, in unserer so gerne über alles Land und Meer sowie in die Lüfte auffliegenden Richtung einem fest auf bem Boben ber Gegenwart und des wirklich Vorhandenen bleibenden Verstande, wie der in Hegel es war, eben so komisch und spakhaft vorkamen, als er uns, so war bieses

gang natürlich, und bas Lachen auf beiben Seiten batte seine Berechtigung und seinen guten Grund. Schelling, bem ich in einem Briefe biefe unfere gegenseitige Stellung geschilbert hatte, schrieb mir barauf (vom 27. Mai 1809): die spaßhafte Seite ist wirklich bie beste, wenn auch nicht die einzige. Ein solches reines Eremplar innerlicher und äußerlicher Brofa muß in unfern überpoetischen Reiten beilig gehalten werden: uns Alle wandelt da und bort Sentimentalität an; dagegen ift ein solcher verneinender Beift ein treff= licher Correttor: in seinen politischen Urtheilen über die Reitgeschichte hat er indes ohne Aweifel Recht. Man muß in Schelling's Aeußerung über Begel einen besonderen Nachdruck auf das Wort "reines" legen, und biefes gang in jenem ehrend anerkennenden Sinne nehmen, welchen der Schreiber des Briefes damit verband; benn Schelling würdigte bas vollkommen, was bamals an Begel zu mürdigen war." In der Philosophie der Geschichte sagt Hegel: "Napoleon wußte zu herrschen, und wurde im Innern bald fertig; mit ber ungeheuern Macht seines Charakters hat er fich bann nach außen gewendet, ganz Europa unterworfen und seine [ber Revolution] liberale Einrichtungen überall verbreitet; feine genialeren Siege find je gefiegt, feine genievolleren Büge je ausgeführt worden; aber auch nie ift die Ohnmacht des Sieges in einem helleren Lichte erschienen, als bamals." Diese Stelle zeigt einfach Segel's Ansicht, daß Napoleon einer ber Größten

gewesen, aber auch durch ihn das weltgeschichtliche Gessetz, daß das Individuum gegen den allgemeinen Gang der Dinge nichts vermag, bestätigt worden sei.

Mls sich 1813—1815 die im Jahr 1807 von Hegel ausgesprochene Möglichkeit, die Deutschen merden ihre Lehrmeister in der Todesverachtung übertreffen, schneller, als er lange gedacht, in Wirklichkeit übersette, da konnte er, wie Goethe, das Bekenntniß ablegen: "In tiefe Sflaverei lag ich gebunden, und mir gefiel ber Starrheit Eigenfinn, ein jedes Licht ber Freiheit war verschwunden, die Fesseln selbst - sie ichienen mir Gewinn" 1). Von der nun kommenben Berftellung bes beutschen Reichs in ber Form einer centrumlosen Föberativverfassung, welche bas ganze alte Reichsunwesen wieder in Aussicht stellte. konnte Begel zwar nicht höchlich erbaut sein, wie dief aus einer Briefftelle vom Jahr 1814, in der er von "unserer geschehen sein sollenden Befreiung" spricht, und später aus seiner Charafterisirung Deftreich's in seiner Philosophie der Geschichte hervorgeht: "es trägt den Charakter eines Raiserthums an sich, das heißt, es ist ein Aggregat von vielen Staaten, die felbst Ronigreiche find; diese Staaten sind wenig berühmt, die Großen Böhmen's sind ebenso deprimirt von oben, als sie selbst

<sup>1)</sup> Sehr bezeichnend für die Goethekritiker ist ihre Ignoration besjenigen, was Goethe 1814 und 1815 in treffenden Worten und Sprüchen über Deutschland und seine Herstellung burch seine Söhne sagt. In seinen Werken steben sie.

ihre Untergebenen bedrücken; die Großen Ungarn's setzen ihre Freiheit in eine Gewaltherrschaft u. f. f." Allein bekungeachtet verstand es sich für ihn von selbst, daß er die innern, geistigsittlichen Ergebnisse ber Befreiungstriege in ihrem gangen Umfange anerkannte. "Jener große Kampf des Bolks um Selbstftändiakeit, um Bernichtung fremder gemuthloser Tyrannei hat die deutsche Nation aus dem Gröbften herausgehauen, und ihre Nationalität, den Grund alles lebendigen Lebens, gerettet. Es ist die sittliche Macht bes Geiftes, welche fich in ihrer Energie gefühlt, ihr Banier aufgesteckt, und dieß ihr Gefühl als Gewalt und Macht der Wirklichkeit geltend gemacht hat. muffen es für unichätbar achten, daß unfere Generation in diesem Gefühle gelebt, gehandelt und gewirft hat, einem Gefühle, worin sich alles Rechtliche, Moralische und Religiöse concentrirte. In solchem tiefen und allumfassenden Wirken erhebt sich der Geist in sich zu feiner Burde; die Flachheit bes Lebens und die Schaalbeit der Interessen geht zu Grunde, und die Oberflächlichkeit der Einsicht und der Meinungen steht in ihrer Blöße da und verfliegt. Der Kampf um Deutsch= lands Unabhängigkeit hat insbesondere der deutschen Jugend auf den Universitäten ein höheres Interesse eingeflößt, als die bloße Richtung auf die künftige Erwerbung des Brods und die Versorgung; sie hat auch für ben Zwed, daß die beutschen Länder freie Berfassungen erhalten, zum Theil mitgeblutet, und die

Hoffnung eines bereinstigen weitern Wirkens dazu und einer Wirksamkeit im politischen Leben des Staates aus dem Schlachtfelde mitgebracht. Dieser tiesere Ernst, der in das Gemüth überhaupt gekommen ist, ist denn auch der wahrhaste Boden der Philosophie, und auch sie hat eine neue Verzüngung erhalten durch den größern sittlichen und religiösen Ernst, der in die Welt gekommen, und durch die Forderung von Gründslichkeit und Gediegenheit, welche nunmehr überhaupt an alle Lebensverhältnisse ergangen ist."

Auf eine aktive Theilnahme an der Gestaltung der deutschen Verhältnisse seit 1815 konnte Hegel sich nicht einlassen; er war im Jahr 1816 zur Philosophie und zum akademischen Lehramt zurückgekehrt, und hatte zunächst diesem Beruse seine Kraft zu widmen. Doch entzog er sich auch jetzt der Politik nicht, wie dieß seine Kritik der würtembergischen Kammerverhandlungen (1817) 1), vor Allem aber seine Rechtsphilosophie

<sup>1)</sup> hegel bekämpfte in dieser Kritik das Festhalten der würtembergischen Stände an dem "guten alten Recht" des ehemaligen Herzogthums. Das richtige Urtheil über jene langwierigen Kontroversen und über die von hegel vertretene Ansicht, daß mit den ganz neuen Berhältnissen der ehemalige Rechtszustand seine Gültigkeit verloren habe, sindet sich sicher in der Schrift: Geschichte der Berfassung Würtembergs, zur Feier des fünszigzährigen Bestehens der Versassunkunde vom 25. Sept. 1819, im Auftrag des ständischen Ausschusses versast von C. B. Frider und Th. v. Geßler 1869, S. 176. f. 238. Tritt hegel gegen die Stände schroff auf, so hat er doch die moderne Staatsidee

zeigt. Es ift bekannt, wie sich Alles verschwor gegen eine gebeihliche Entwicklung Deutschlands: Berzöger= lichkeit in Erfüllung ber Nation gegebener Berheißungen. positiv absolutistischer Widerwille gegen jede selbst maßvolle Freiheit und gegen ben Aufschwung, welchen durch Einführung derselben Breugen hatte nehmen tonnen, und dann auf ber Gegenseite eine bei ben Meisten in letter Burgel redliche und wohlgemeinte. aber burch annoch vorhandene Unreife und burch ben Grimm über die Lähmung des Fortschritts von oben her zu einem Enthusiasmus und Fanatismus voll von trübster Unklarheit und von maglosester Selbstüber= schähung und Selbstgerechtigkeit gesteigerte Freiheitsbegeisterung, welche schließlich zu den angeblich ebeln Thaten ber Ermorbung Kopebue's (23. März 1819) und bes Mordversuchs auf den Bräsidenten Ibell in Naffau (1. Juli 1819) führte. "Run ist die Verfas= fung unmöglich", sagte nach Sand's That Harbenberg, und es tam sofort die Reit der Karlsbader Konferengen, ber Mainger Centralfommission, ber Berfolgungen ber "Demagogen und bemagogischen Verbindungen". Der Freiheitseifer jener Tage hatte nun freilich in feiner kindlichen Unreife auch manches gutmuthig Beitere an fich, wie ber unten 1) mitgetheilte Brief eines

im Gegenfat jum alten Patrimonialftaat gut entwickelt, auch bas altwürtembergische Schreiberwesen gut geschilbert.

<sup>1)</sup> hente, J. Fr. Fries S. 194. f.: Ein Schüler von Fries schrieb an ihn 1818 aus Berlin: "Ich bente, ich schreibe

Enthusiasten an den Philosophen Fries in Jena, einen Hauptbeförderer jener gefühlseifrigen Freiheitsbestrebungen, zeigt; aber ruhig zusehen konnte man einer Unklarheit, die sich bis zu Attentaten gegen Personen verstieg, nicht. Was that nun Hegel? Er er-

Künftig nicht mehr an den Hofrath Fries, sondern ich schreibe an Dich meinen altern Freund Fries, und Du ichreibst an Deinen treuen Schuler D.; es ift gwar nicht Sitte, bag ber Ruchs bem bemoosten haupte ein Schmollis anbietet, aber es wird boch bisweilen gut aufgenommen. Wir bleiben eins in unfern Anfichten, bas mert' ich; bas berg bat bas berg gefunden, und ich liebe auch brei Friefianer, Fries, be Wette und C., weil ihr nicht Geifteskrüppel seib. Run fieb, Du alter braver Rerl, wir find jungere Leute, und uns ift ein befferes Leben aufgegangen, als Dir in Deiner Jugend. Run möchten wir Dich auch gern mit zu uns gieben, bamit Du unter uns wieber jung und Rungling würdest; darum mußt Du und nicht übelnehmen, wenn wir manchmal so breift find, Dir zu rathen und zu sagen: so wünschen wir wol, daß Du wärest ober thätest. Wenn wir uns Alle in Deutschland erft Du nennen, Gott im himmel! wie viel wird fich bann erft geändert haben! C. bat schöne Blane: burch bas Besuchen bes Turnplates ift er mit handwerkern in Berübrung gekommen, und fo ift ihm ber Gebanke aufgeftiegen, -für diese Logit zu lefen ober zu sprechen ober zu lehren (bas verteufelte Lefen fitt einem noch so in den Knochen); das wird viel helfen, und ich will C. unterftupen, wo ich kann. Das ift eben das Unglick mit euch Philosophen, daß ihr nur Gelehrten predigt, daß ihr aber mit Ungelehrten nicht aut fertig werben könnt, daß ihr eure Philosophie mehr schreibend als rebend burchgearbeitet und burchbacht habt. Berleibt's Gott ber Berr mir, daß ich einft Brediger werbe, will ich meiner Gemeinde ein hirt werben, ber bie Schafe läßt rechts und links schweifen nach Gefallen, aber felbst immer auf bem rechten Wege bleibt und in der Mitte ift."

wählte unter Allen allein ben richtigen Weg: er be= folog die Untlarheit miffenfcaftlich zu betampfen; bieß that er in feiner Rechtsphilosophie. Er griff in ber Borrebe zu berfelben Fries, ben philosophischen Rührer ber Freiheitsenthusiaften, an, aber nicht versönlich als einen Revolutionär, sondern theo= retisch als ben "Seerführer ber Seichtigkeit, die fich Philosophiren nennt", und forderte dazu auf, bag man, statt auf "Gefühl, Berg, Begeifterung, Freundschaft und das gefährliche Recht der eigenen Ueberzeugung, mit ber man bie ärgften Frevel begeben fann", zu pochen und mit solchem Brei ber Unklarheit überall nur Bermirrung anzurichten, vielmehr fich die Dabe nehme, die sittliche Welt benfend zu begreifen, und insbefondere "die reiche Gliederung des Sittlichen in sich, welche ber Staat ift, die Architektonik seiner Bernünftigfeit, die durch die beftimmte Unterscheidung ber Rreise bes öffentlichen Lebens und ihrer Berechtigungen und burch die Strenge des Maages, in welchem sich jeder Pfeiler, Bogen und Strebung halt, die Stärke bes Ganzen aus der Harmonie seiner Glieder hervorgehen macht", zu erkennen und zu würdigen. verständlich ist es, daß man Hegel diesen Angriff auf Fries migdeutete und nicht einsehen wollte, daß er seinem damals bereits politisch verdächtigten und befeindeten Geaner durch die fachliche Saltung feiner Bestreitung so rucksichtsvoll, als es Pflicht und humanität irgend forbern können, entgegentrat; aber folche

Miftennungen besagen nichts und andern nichts an der Thatsache, daß Hegel auch hier als ächter Mann der Wissenschaft gehandelt hat. Allerdings ließ er sich durch den ihm von einem Anonymus der Hallischen Literaturzeitung gemachten Vorwurf, daß er einen ohnehin gebeugten Mann — in der That mar Fries wegen der Wartburgsfeier auf Andrängen mächtiger Bundesregierungen von seinem Großherzog Karl August in der humansten Weise, die möglich war, suspendirt worden - unedel gefränkt und gehöhnt habe, so aus der Fassung bringen, daß er nunmehr die philoso= phische Haltung verlor, über Denunciation klagte und ben Schut ber Regierung gegen solche Berbächtigung verlangte, ja, wie (übrigens nicht beutlich genug) bei Rosentranz angegeben ift, von Gefahren zu großer Preffreiheit sprach. Hier rächte sich die oben (G. 144) bemerklich gemachte Misstimmung Segel's gegen die Freiheit der Diskuffion badurch, daß fie ihn zu einer engherzigen Sandlungsweise verleitete. Doch ist zu beachten, daß die Anschuldigung, weil sie sein Auftreten gegen Fries in das falsche Licht eines persönlichen Angriffs rudte und Begel's eigene Perfonlichkeit verlegend antastete, ihn nothwendig aufregen mußte, und zwar um so stärker, je mehr er von einer unter Aufficht ber Regierung stehenden Zeitschrift erwarten zu muffen meinte, daß nicht gerabe fie Bartei nehme für eine Richtung, die, mochte fie nun theilweise von achtungswerthen Männern, wie Fries, vertreten sein,

nun eben einmal auf untsar subjektiven und daher ihm mit vollem Recht als verderblich erscheinenden Vorftellungen vom Staatsleben beruhte. Ein Philosoph, wie Hegel, dessen ganzes Denken von Anfang an darauf ging, daß die Idee wirklich werde, daß das Ideal kein leeres Wort bleibe, sondern in lebensdige Realität übergehe, ein Philosoph dieser Art mußte Leute, welche durch ungeschickte und anmaßliche Uebersstürzung die Verwirklichung des Ideals störten, mit aller Schärse zurückweisen, und konnte ebenso das Benehmen Solcher, welche Jenen zu ihrem Werke halsen, während sie ihnen entgegenzutreten durch ihre Stellung berusen waren, nur als ein taktloses und verkehrtes bezeichnen 1).

<sup>1)</sup> Begel's College Solger, auch nicht ein Freund bes Despotismus, außerte fich über bie Zeiterscheinungen bes Jahrs 1819 brieflich folgenbermaßen: "Es macht einem Graufen, wenn man einen Blid in ein foldes Gemuth, wie biefes fan b'iche. thut. Er ift gewiß von Sause aus ein gut gearteter junger Menfch, ben man bedauern muß. Aber nun die ftupide Dummbeit, burch ben Mord bes alten Waschlappens bas Baterland retten ju wollen! Der falte, freche hochmuth, als fleiner Welt= richter bie fogenannten Schlechten abzuurtheilen! - Indeffen ift mir bas Alles nicht im Geringften neu. 3ch weiß auch genau, woher Alles kommt; man hat ihnen ja seit zehn Jahren genug vorgepredigt, fie feien die Weisen und Vortrefflichen -; boch wir wollen Niemand beschuldigen, als etwa ben beliebten Beitgeift; icon lange nimmt Alles biefe verberbliche Richtung auf bas muthwillige Weltverbeffern" u. f. f. Es ift, fagt Begel hierüber, Solger († 1819) ju gonnen gewesen, - sich bie zu erwartende boje Anfeindung, Beschulbigung ferviler Gefinnung

Begel's lette Lebensiahre verfloken unter anhaltender Beschäftigung mit der Wissenschaft. In Betreff ber öffentlichen Angelegenheiten war er damit befriedigt. baß in Breugen ein beutscher Staat erstanden und burch ben Sturz bes napoleonischen "Rolosses" wieber= hergestellt war, in welchem er die höchste und nothwendigste Idee, die Harmonie des religiösen Gewissens mit bem vernünftigen Geifte des Rechtes und des Staates, verwirklicht und so ben einzig richtigen Grund zu wahrer Freiheit gelegt fah. Segel ift früher viel= fach darüber getadelt worden, daß er sich nicht auch über Das ausgesprochen habe, was wohl von der Rufunft zu erhoffen und rücklichtlich ihrer zu verlangen sei. Gine solche Forderung konnte ihm nur sehr über= flüssig erscheinen, da er in ber ganzen Geschichte ber Welt nichts Anderes erkannte, als den unaufhaltsamen Fortschritt der Bernunft zu ihrer stets intensiveren Selbstverwirklichung. Sehr gut wußte er auch, daß fich über kommende Zeiten beswegen nichts prophezeien läßt, weil man ja nicht weiß, wie es mit dem "Ma= terial der Weltgeschichte", mit den Bölfergeistern, ift, b. h. wie sich die schon in der Geschichte thätig ge= wesenen Völker fünftig machen, und welche neue etwa in den welthistorischen Proces eintreten werden. Leugnen kann man allerdings nicht, daß Begel in Betreff ber Kähigfeit der Philosophie, selbstthätig in den Gang

u. s. f. erspart und durch öffentliches Stillschweigen sich Ruhe bewahrt zu haben".

ber Dinge miteinzugreifen, mitunter allzu steptisch ge= stimmt war. In der Borrede zur Rechtsphilosophie schrieb er: "Um über das Belehren, wie die Welt sein foll, ein Wort zu sagen, so kommt bazu ohnehin die Philosophie immer zu spat. Als der Gebanke der Welt erscheint sie erst in der Reit, nachdem die Wirklichkeit ihren Bildungsprocen vollendet und sich fertig gemacht hat. Wenn die Philosophie ihr Grau in Grau malt, bann ift eine Geftalt bes Lebens alt geworben, und mit Grau in Grau läßt fie fich nicht verjungen, sondern nur erkennen: die Eule der Minerva beginnt erst mit der einbrechenden Dammerung ihren Rlug." Das stimmt nicht zu der Art und Weise, wie Hegel selbst in seiner Philosophie der Geschichte erklärt, "daß die französische Revolution von der Philosophie ihre erste Anregung erhalten habe", es stimmt nicht zu ber schönen Stelle in jener Schrift: "ber Gebanke, ber Begriff bes Rechts machte sich nun mit Einem Male geltend, und dagegen konnte bas alte Gerüfte des Un= rechts keinen Widerstand leisten. Im Gedanken des Rechts ist eine Verfassung errichtet worden, und auf biesem Grunde sollte nunmehr Alles basirt sein. ලා lange die Sonne am Firmamente steht und die Pla= neten um sie freisen, war das nicht gesehen worden, daß der Mensch sich auf den Ropf, das ist auf den Gedanken, stellt und die Wirklichkeit nach diesem erbaut; es war dieß ein herrlicher Sonnenaufgang; eine erhabene Rührung hat in jener Zeit geherrscht, ein

Enthusiasmus bes Geiftes hat bie Menscheit burchschauert, als sei es zur wirklichen Verföhnung mit ber Welt nun erft gekommen." Etwas sehr Richtiges lag in jenem Protest der "Rechtsphilosophie" gegen die Forderung, daß Bhilosophen erft die Welt belehren mußten, nämlich die Berwahrung gegen gelehrten Standesdünkel, der die Wahrheit allein zu haben meint. und nicht merkt, daß auch außerhalb des philosophischen Bezirks Leute wohnen, welche einsehen, mas der Welt gebricht und was ihr gut thun mag. Aber aar zu bescheiden soll die Philosophie doch nicht sein, und in der That ift sie es auch bei Segel, abgesehen von der Beit politischer Berftimmung, welche jenem Werte fein Dasein gab, niemals; ja selbst feine zu optimistisch oder gar quietistisch scheinen könnenden Bestrebungen, bie Gemüther mit der Gegenwart auszusöhnen und fie von überspannten Forderungen an sie und an die Bufunft zurückzubringen, sind keineswegs graue Theorie, sondern auch sie sind Praxis gewesen, welche das Licht ber philosophischen Erfenntniß für das Leben fo ober anders fruchtbar machen wollte.

Bliden wir noch einmal zurück auf die Reihe der philosophischen Systeme, welche wir durchwandert. so bürfen wir sagen: Deutschland hat Ursache, mit seinen aroßen Denkern und unter ihnen nicht zum Mindesten mit Demienigen, welchem biefe Blätter junächst gewidmet find, aufrieden und ftolz auf fie zu fein. erste, der da kam, war Leibniz; in ihm trat, nachdem der Greuel der Berwüftung Deutschlands durch die blinde Wuth und den höllischen Ingrimm gewaffneter Religionskämpfe ausgetobt hatte, die deutsche Philosophie jugendlich freudig und frisch Welt heran, wie die Morgensonne, die, nach langer ichauervoller Nacht endlich hell und heiter aufgegangen, bas tausenbfältige Regen und Streben der Erdenge= schöpfe friedlich und freundlich sich beschaut, das Leben, wo es erstarrt und erstorben ist, wieder zu neuem Reimen und Treiben erweckt, und kein Wesen, sei es auch noch so klein und unscheinbar, noch so fein und verborgen, ohne Antheil läft an der Erquickung. die sie Allem bringt; diese einfache überallhin offene und empfängliche Freude am Eriftirenden, dieser Trieb überall Leben zu sehen und zu finden, sich bethätigend

in unermüdlicher Durchforschung des Einzelnen und Einzelnsten und auch praktisch sich bewahrheitend durch ben raftlosen Drang bas Befte aller Wesen eifrig forbernder Selbstbetheiligung an dem, was vorgeht in der Welt, ift das Charafteriftische und Schöne des Leibnig'= ichen Geistes. Doch die Zeiten werden balb nach ihm wieder unruhig und schwül, der Kampf der Menschheit gegen die seit Jahrhunderten auf ihr lastende innere und äußere Knechtschaft nimmt seinen drohenden Anfang. ber Mensch will Mensch, nicht Sklave sein, er will, was für ihn Werth und Geltung haben foll, meffen mit seinem eigenen Verstande, er will seine Versönlich= keit anerkannt sehen und vom Dasein etwas für sich haben; in dieser Reit des Kampfes des neuen Lichtes mit der alten Finsterniß treten die zwei Männer Rant und Richte auf, mit ernstgefurchter Stirn und unwiderstehlich ins Innere dringendem Blick des großen Auges der Gine, von Thatfraft und Muth jum Streite glübend, vom edeln Stolz der Unabhängigkeit und vom unnachgiebigen Ingrimm gegen Unterbrückung stropend der Andere; sie proklamiren die unantastbare Bürde, die dem Menschen als freiem Wesen gutommt, und sie fordern von ihm, daß er diese Würde durch fittliche Selbstachtung, die sich auch im Rleinsten und Geringften nichts vergibt, sich bewahre, und bag er sie sich wirklich verdiene, indem er nicht träges Behagen und Genießen, sondern die in alle Ewigkeit nie er= mattende Thätigkeit für die Befreiung des Geistes von

allen Banben, Die ihn ans irbisch Materielle feffeln. sich zum Riele sett. In diesen beiden Männern bat die deutsche Philosophie eine Hauptpflicht erfüllt, die Bflicht gegen den Menschen, die Bflicht seine unveräußer= lichen Rechte festzustellen und seine Bestimmung ihm in unbestechlicher Reinheit und Strenge zur Nachachtung vorzuhalten. Aber eben, weil sie bieß nun gethan, kann sie auch wieder weiter geben, ber Welt sich wieder zuwenden, der Welt, für welche fie im wohlbegründeten Eifer für die Angelegenheiten des Menichen Freude und Liebe verloren hatte, wiederum gerecht werden. ersten Anlauf biezu nimmt fie in Schelling; er tritt auf als der Mann des Universums, als der Briefter und Berold seiner Berrlichkeit, er fühlt in sich ben Muth. zu erkennen, woher die Welt ift und was sie zusammenhält, Begeisterung wie Mittagssonnengluth erfüllt ihn, die spröden Rinden, welche die im Innern ber Natur unter der Oberfläche schaffenden Kräfte verbecken, zu sprengen und die Mysterien des Urgrunds bloszulegen; kann ihm dieß auch nicht gelingen, so erwirbt er sich doch das unsterbliche Verdienst, Philosophie wieder ins objektive Dasein hinausgeführt, die Unendlichkeit ihres Gesichtstreises hergestellt, Großartigkeit und Tiefe ihr wieder gebracht, ben Beift ber Ruversicht und Rühnheit, der das Ganze umfassen und erobern will, ihr eingehaucht zu haben. Allein in ber philosophischen Weltbetrachtung hat vor Allem auch ber Verftand seine Rechte; fie find es, welche Segel

wahrgenommen hat. Er tritt an die Welt heran mit der Schärfe, aber auch mit der Geduld, mit der Rube, mit der Alles gleich erwägenden Unparteilichkeit des ächten Denkers; er sieht den Dingen ins Gesicht, er verbirgt sich nicht ihre Endlichkeiten, ihre Gegenfäte und Widersprüche, aber er findet — hiemit Leibnig, bem auch dieser Bunkt nicht entgangen war, die Hand reichend -, daß dieselben dazu da find, Leben und Bewegung in die Welt zu bringen, und insbesondere dafür zu forgen, daß der Geist thätig bleibe, daß er zu immer begriffsgemäßerer Geftaltung alles ihm gegebenen Daseins und damit zu immer begriffsgemäßerer Entfaltung seiner eigenen Wesenheit und Rraft getrieben werde, er findet, daß es ohne Ueberwindung des Gegen= fates feine harmonie, ohne Bewältigung des Widerspruches feine Verföhnung gibt, und daß mithin die Welt ebendarum, weil sie Gegensatz und Widerspruch nicht von sich ausschließt, eine Welt der Harmonie und Verföhnung ist: er zieht aus dem Allen den Schluß: Die Welt ift eine Welt der reinen und vollendeten Vernünftigkeit, sie ift die Wirklichkeit der Idee. Wie die Sonne des späteren Tages uns die Dinge freilich nicht mehr umschleiert von der Poesie des Morgenduftes und nicht mehr getaucht in den blendenden Glanz mittäglicher Gluth erblicken, sondern fie uns beutlich und flar erkennen läßt in ihrer wahren und wirklichen Beschaffenheit, wie sie aber schließlich ihren Lauf boch damit endet. Alles zu vergolden mit dem

friedvollen Karbenschein ihres abendlichen Lichtes, also in ihrem Berhältniß zu ihren Vorgangerinnen die Begel'sche Philosophie; sie lehrt uns die Welt fennen und nehmen, wie sie ift, sie verklärt sie aber zugleich zu beruhigender Schönheit, indem sie zeigt, daß alle ihre vermeintliche Endlichkeit nur das unerschöpfliche Material ist, aus welchem die Idee ihr ewiges von Sieg zu Sieg vorwärtsichreitenbes, ftets reicher offenbarwerbendes Leben sich bereitet. Wer erkennt nicht ächten beutschen Geist und Sinn in dieser Lehre, daß bas Universum nichts ift, als die ungeheure Werkstätte, in welcher die Wee unermüdlich arbeitet, um sich selber zu verwirklichen? wer sieht nicht bas beutsche Gemüth in einer Philosophie, welche ber Ibee Alles ju Füßen legt, welche in der Welt nicht sein möchte ohne die Gewißheit, daß ein Ideales da ift mitten in bem Wogen und Treiben ber Endlichkeit, die uns umgibt? und wer zieht, - felbst wenn er zweifelt, ob Begel die Verföhnung des Geiftes mit der Welt vollftändig begründet, ob er auch die Bedürfnisse des Inbividuums gehörig berücksichtigt, ob er es mit dem Druck, ben die Unvollkommenheiten des Daseins auf ben einzelnen Menschen ausüben, nicht zu leicht genommen habe -, wer zieht befungeachtet in Abrede, baß Begel baburch, baß er uns ber Wirklichteit vertrauen beißt, die fo tief im beutschen Gemuth figende Reigung zur Unzufriedenheit mit den Dingen, wenn sie uns nicht gleich gehorchen wollen, die Reigung

zum Unmuth, zum thatlos sich isolirenden "Schmerz" über die Welt in verdienstvoller Weise bekampft, baf er mit vollkommenstem Recht ber beutschen Nation andere Wege, als sie bis dahin gewandelt war, ge= wiesen, sie jum Beraustreten aus trübseliger Innerlichkeit und engherzigem Brivatsinn zu lebendiger Betheiligung an der Wirklichkeit und den sie bewegenden großen Allgemeininteressen aufgefordert hat? Allem, was wir sehen, ift diese Wendung zu lebendiger Selbstbetheiligung an den Aufgaben, zu welchen die Wirklichkeit den Menschen ruft, beim deutschen Volke nunmehr endlich eingetreten, und wir können nicht aweifeln: einem Bolte, an beffen allerwärts hin fo reichem Geisteshimmel auch das Künfgestirn seiner aroßen philosophischen Denker prangt, beren jeder in feiner Beife, aber jeder voll von Ernft und Tieffinn bie höchsten Ibeale menschlichen Strebens ihm vor Augen gestellt hat, Diesem Bolle kann nicht geringfügiger. fondern nur hober Beruf unter ben Nationen des Erdfreises durch alle Reiten bin beschieden fein:

"Aus bem Relche folden Geifterreiches Schäumt auch ihm — feine Unenblichkeit."

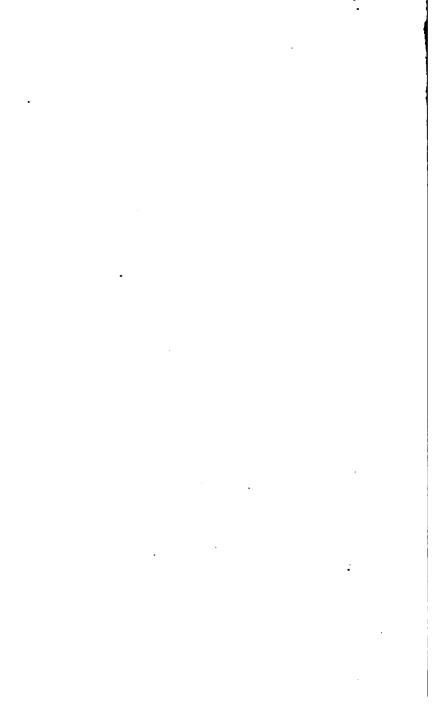

· . . • • . 

Tilbingen. Im Berlage ber H. Lampp'schen Buchhanblung ift erschienen :

## Aefthetik

von

## Dr. Rarl Röftlin,

orb. Profeffor ber Philosophie an ber Univerfitat Tubingen.

gröftes 8. broch. complet fl. 8. 24 fr., od. Rthlr. 5. —

Das Wert gibt bie Aefthetik nicht nach bem Auschnitt eines philosophischen Shftems, sondern in felbständiger, aus bem Wefen ber Sache geschöbfter Bebandlung, welche bei aller Wiffenschaftlichkeit für jeden Gebilbeten, auch für Frauen, verständlich ift. Der Reichtbum bes Inhalts, die übersichtliche Glieberung bes Gangen, die eingebende Bebandlung bes Gingelnen gemähren eine ebenfo anregende wie belehrende Lefture und machen das Werk vorzüglich bazu geeignet, Jedem eine vollständige und Kare Ginführung in bas Gesammtgebiet ber Schönheit und Runft zu geben. Namentlich bie Darftellung bes gesammten Kreifes ber Naturformen bis jum Menichen und bie auf biefelbe aufgebaute Entwicklung des Wefens, ber Gefete und ber Biele ber Runft und ber einzelnen Runfte wird überall willfommen fein, und wir glauben baben biefes Wert, welches ein Beurtheiler im Literarifchen Centralblatt "anmuthia gefdrieben und von trefflichen Gingelheiten wimmelnb" nennt, ben Freunden der Aefthetif aufs beste empfehlen zu können.

Ferner ericien von bemfelben Berfaffer :

Finte. Ein Lebensbild. Rede am 19. Mai 1862 zu Tübingen gehalten. gr. 8. 1862. br. — 12 fr. — 5 Rgr.

Göthes Fauft, seine Kritifer und Ausleger. gr. 8. 1860. broch. fl. 1. 24. — 27 Ngr.

i

.

•

, v

•





